

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

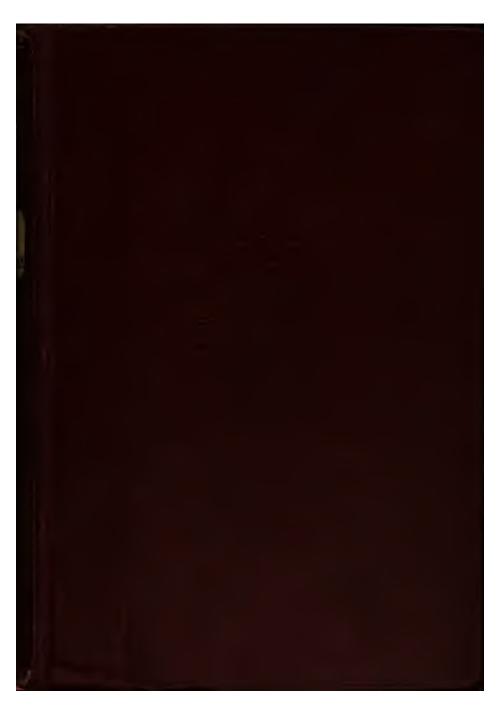



TANAN KANTAN KANTAN



mestice Property of the am. Germ. III: 65 (1899) Well. Pel. 1904, J.33 Etc. 3 Sthel, 1906, 22. gr. Ey. + Ser Shil. July 1910, p. 420. MIN. Jan. 1915, p. 28 de.
" June 1917, 1.369.



7.1. S. White, March, 1900.

From the Publisher.

|  |  | <b>*</b><br> |
|--|--|--------------|
|  |  |              |
|  |  |              |
|  |  |              |
|  |  |              |
|  |  |              |
|  |  | •            |
|  |  |              |
|  |  |              |
|  |  |              |
|  |  |              |

# versunkene Glocke

Gin beutiches Marchenbrama

pon

Gerhart Hauptmann

WITH INTRODUCTION AND NOTES

THOMAS STOCKHAM BAKER

Associate in German in the Johns Hopkins University



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
1900

Educ T 1836.265.458

HARVARD COLLEGE LIBRARY, FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR HORATIO STEVENS WHITE JUNE 12, 1935

> Copyright, 1900, BY HENRY HOLT & CO.

### **PREFACE**

THE present edition of "Die versunkene Glocke" is an attempt to comply with a general demand for assistance in studying this, the most interesting product of recent literary activity in Germany.

Rarely does a play offer greater difficulties to the reader. The language itself is unusual, the references often obscure, and the thought by no means simple. The use of the Silesian dialect in certain passages has been a source of confusion, and it has therefore seemed best to give in the notes these portions in normal German. Frequent reference is also made there to questions of folk-lore and mythology, in order to show Hauptmann's extraordinary accuracy and to point out the significance of the poet's allusions. Towards the interpretation of the work as a whole but little has been done beyond furnishing the reader with information upon which he may base his own opinion of the meaning of the symbolism.

If this great play is made more accessible and more intelligible to English readers, the purpose of the present task will have been accomplished.

The orthography departs in some instances from the Prussian official spelling. It was deemed unwise to make

any changes from the forms which Hauptmann himself has adopted, especially as the text is not likely to be placed in the hands of young students. These deviations of the poet from the standard were made for a purpose, and they have therefore been respected in this reprint.

I have to thank Gerhart Hauptmann himself for generously allowing me to edit and publish his play, and also for his interest in the undertaking.

I am also indebted to the editors of "The Critic" for permission to reprint a large part of my article on Hauptmann which appeared in that magazine in March, 1899, and is here included in the Introduction.

T. S. B.

Johns Hopkins University, Baltimore, January 9, 1900.

## INTRODUCTION

Gerhart Hauptmann is without doubt the greatest of the present generation of literary men in Germany. His fame reached its zenith in 1896, when his fairy drama "Die versunkene Glocke" was published. The recent appearance of a new work by the great German attracts attention again to the man who has been the literary lion of Germany for more than two years.

A book by the famous critic and director of the Vienna Burg Theatre, Paul Schlenther, throws a great deal of light upon what, up to the present, has been a somewhat obscure career. Schlenther's book is entitled "Gerhart Hauptmann, sein Lebensgang und seine Dichtung," and was published in Berlin in 1898. The biographer's opportunities for observing contemporary literary activity in Germany have been so good that anything that he has to say about Hauptmann is worthy of the most serious consideration.

Hauptmann was born on November 15, 1862, in the small Silesian watering-place, Obersalzbrunn. In this old-fashioned resort Robert Hauptmann, the father of the author, was the proprietor of the chief hotel—the Gasthof zur preuszischen Krone. During the early years of Gerhart's

life things went well with the thrifty innkeeper, but the general use of railways served to turn aside the stream of travel from the quiet town of Obersalzbrunn, and to cause the noble patrons of the Preuszische Krone to go farther west to the more fashionable baths of Ems, Kissingen, and Baden-Baden. Not far from Salzbrunn are the towns of Gnadenfrei and Herrnhut, the strongholds of the Moravian belief in its purest form. Pietism and mysticism, therefore. at an early age affected in a marked way the receptive temperament of the future author. Not that the Hauptmann household was unusually pious, but the teachings of the neighborhood received further emphasis when later young Gerhart was received into the family of a strictly orthodox uncle. There were four children—one daughter and three sons—of whom Gerhart was the third. At the village school he was conspicuous rather for his dulness than for any especial gifts, except the faculty of telling stories and writing compositions. A change to a pension in Breslau in 1874 did not serve to quicken his powers. Four years of unsuccessful effort to study, and the growing financial embarrassment of his parents, induced them to accept the offer of Gustav Schubert, a brother-in-law of Frau Hauptmann, to receive him on the country place, which had been rented in the neighborhood of Striegau. Two years were happily spent here under the influence of the Herrnhut ideas of the Schubert family, and then the unusual talent for sculpture which Gerhart manifested caused him, at the suggestion of his brother Carl, who throughout the poet's life has always been his most valued counsellor and critic, to remove again to Breslau to study sculpture.

The Silesian capital at this time offered great advantages

for the pursuit of an artistic career, but the unstable temperament of the young man not only prevented him from learning a great deal, but drew upon him the disfavor of the authorities of the Kunstschule, so that he was finally compelled to leave because of irregular attendance. In the meanwhile he had completed his first drama, in fact his first literary work. What had come before was of a fugitive nature—verses in copy-books, an occasional song, and one or two fairy tales composed in verse. This drama was, however, his first ambitious effort, and was based upon the Swedish poet Tegner's "Frithjofsaga." It bore the name "Ingeborg," and was the precursor of several attempts (none of which went far towards completion) to glorify Germanic mythology and history. Upon leaving Breslau in 1882, Hauptmann started for Jena, where his brother Carl was studying, to hear the lectures of Haeckel, the zoölogist. While at Jena he pursued studies of a widely varied character, but in spite of the lack of system in his work, the year was one of profit. In the spring of '83 he set out from Hamburg on a cargo steamer to visit Spain and the Mediterranean ports. Malaga, Marseilles, the Riviera, Naples, the island of Capri, Genoa, and Rome were visited, and then he returned home. But the following year he went back to Italy, and this time determined to devote himself permanently to sculpture. Rome he established an atelier, but the climate was unfriendly and he soon fell dangerously ill with fever. While still convalescing he returned to Germany to be nursed back to health by the woman who was in a short time to become his wife, Marie Thienemann. The wedding took place in 1885, in Dresden, but a short distance from the Thienemann

estate Hohenhaus. After a short time spent at one of the North Sea bathing resorts, the young pair established a home in the village of Erkner, just outside Berlin.

Hauptmann was now twenty-two years old-undetermined as to his future career; with literary, artistic, scientific, and philanthropic, not to say socialistic interests, and with an education as motley as could be conceived. Literature Slowly, and without any seeking on his part, triumphed. there gathered around the modest fireside of the Erkner cottage a few of the young literary set of the metropolis. With these young visitors came also, what was more important, the works of the foreigners Tolstoi, Ibsen, and Zola. Under these influences and under the spell of another excursus into physiological psychology (this time undertaken to appreciate an ambitious work of his brother Carl) was begun the drama which gave him a high position in literary Up to this time he had written a play, "Das Erbe Berlin. des Tiberius," composed under Roman influences; "Promethidenlos," an epic poem somewhat after the style of Byron's "Childe Harold," the impressions for which were obtained on his voyage to Spain and the Mediterranean; "Das bunte Buch," an extraordinary collection of bits of verse on widely different subjects: finally a portion of an autobiographical novel after the fashion of Dickens' "David Copperfield."

The history of these "early attempts" is brief: "Das Erbe des Tiberius" was lost; "Promethidenlos," after having been printed, was recalled and suppressed; "Das bunte Buch" was given to a publisher to print, but he failed before the collection was issued, and the author did not make any further effort to have the little work published; the great autobiographical novel was never completed

because of the pressing demands made upon its author by the new ideas which had been brought in with his Erkner visitors, and which demanded other forms for their expression.

Hauptmann's first real drama, "Vor Sonnenaufgang," is therefore epoch-making in two senses. First, it put a final limit to the author's early amateurish period and showed him in the rôle of a realist of the most consistent type; second, it marked the beginning of German naturalism in its proper sense. The name of Arno Holz, one of the earliest and most advanced of the Jüngstdeutschen, is frequently associated with Hauptmann's conversion to realism, but it can easily be shown that the debt was a very slight one, and that Holz merely gave the impulse which started Hauptmann on his career of what seemed to many wild realism. author we see a man with sympathies entirely alive to current events. He seemed to be holding his hand upon the feverish pulse of modern life, now noting this disorder and again another, always recording faithfully what he saw and what he believed to be the symptoms; seldom prescribing a remedy, but merely stating the case, with the expectation that a cure would be found as soon as the facts were known. The phases of the disease that he described were sometimes abnormal, sometimes hideous. The early "storm-andstress" productions were works of social, moral and intellectual radicalism in its intensest forms.

"Vor Sonnenaufgang" was Hauptmann's first drama to be performed, and is the most extravagant. Ibsen's "Wild Duck" has served as model in many places, while the ideas of Tolstoi and Zola and the socialist Bebel are at times visible. Its first performance provoked a storm of adverse criticism, and its admirers had to apologize for what seemed to be an effort to attract attention through sensationalism. Hauptmann's motives were undoubtedly pure, and his object was solely to carry out his ideas of consistent realism. There was no theatre in Berlin prepared to perform such an unconventional play, except the one recently founded by a society of young authors and called "Die freie Bühne." Here was given, for the first time in Germany, Ibsen's "Ghosts," and the production of the new piece by Hauptmann was quite in line with the policy laid down by the young reformers. After the peasant play, "Vor Sonnenaufgang," there came in 1890 two "family dramas," as they are called by Schlenther-" Das Friedensfest" and "Einsame Menschen." Of these the more important is In Hauptmann's first play, physical distress and suffering is the theme. In "Einsame Menschen" the tragic climax is brought about through moral and spiritual unhap-Next comes in 1892 "Die Weber," or, as it is in the original dialect piece, "De Waber, ein Schauspiel aus den vierziger Jahren.'' Here Hauptmann struck a vein that had never been worked before in his manner. The scene is laid in his native Silesia, and it is a notable fact that in nearly every one of his works there is an association of greater or less closeness with his old home. In this play the action throughout takes place in Silesia, and it is a portrayal of the tremendous sufferings of the peasant weavers during the forties and their revolt against oppression. The antimonarchical and socialistic tendencies which were supposed to be present in the piece led to serious disorders in several cities where the censorship had forbidden its performance, This edict was in force even in Berlin for a short time, but

was later revoked, and after a première on the stage of the Freie Bühne, became one of the regular pieces in the repertoire of the Deutsches Theater. The extraordinary power revealed in "Die Weber" raised the young author to a still higher position, and flattering prophecies were made in regard to his future. The efforts to adhere to the principles of realism were so marked that Haptmann was immediately accepted as the leader of the more advanced literary radicals. His consistency was carried so far as to cause him to make "Die Weber" a play without a hero. was merely a succession of scenes without any bond other than the unity of subject. This naturalism in "Die Weber' seems all the more noteworthy, as the play is historical, and owes its inception to a monograph bearing the unpromising title "Blüte und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien," by Alfred Zimmermann, Breslau, 1885. This work describes in the manner of an historian the events of the weavers' uprising, and to these dry historical facts Hauptmann has added the poetic interest of a drama.

Two comedies, "Der Biberpelz" and "College Crampton," are the works which come next in Hauptmann's development—the first in 1891 and the second just a year later. Schlenther finds the impetus to both of these in the revival of Molière, which took place in 1891 at Ludwig Barnay's theatre. The similarity between "L'Avare" and these comedies is very slight, but it is not improbable that Hauptmann's attention was directed toward the comedy as a fruitful field by the excellent performances of "Der Geizige" by Barnay. The influence of Molière was by far more marked upon Sudermann, who not only imitated the style of the French author, but in some of his plays, notably

"Die Schmetterlingsschlacht," was affected more deeply. The similarity between "Der Biberpelz" and "Der zerbrochene Krug" of Heinrich von Kleist is more important.

In passing from the discussion of these comedies of Hauptmann one comes upon an entirely new phase of his activity. Schlenther uses the very significant title "Weltweh und Himmelssehnsucht" for the chapter treating of "Hannele." Hauptmann's mystical and pietistic education shows itself now for the first time in all its force. "Hannele" there are scenes that belong to the same phase of his activity as "Vor Sonnenaufgang," but there is also a new element. Its appearance, however, denoted another step in the upward direction of Hauptmann's mind toward idealism: to be sure it is a compromise, but for the man who first appeared as a "consistent realist" and stood for naturalism in its most literal form, there is something revolutionary in the change. The name of Maeterlinck suggests itself in connection with "Hannele." It has something of the same spirit of mysticism which is peculiar to all of the great Belgian's plays. The transfer from Hauptmann's "Sturm und Drang" of the early period to the moral altitude of eine schöne Seele is significant.

"Florian Geyer," published in 1896, was an ill-timed effort to create a second "Götz von Berlichingen." Its failure was a severe blow to the author, who had lavished his best thought upon it. While there are a profusion of fine passages and many strong situations, the play was felt to be too big. A lack of unity, combined with the fact that an historical play as conceived by Hauptmann did not suit the Berlin public, produced the disaster which was the most crushing in the author's career—and that, too, immediately

before the publication of "Die versunkene Glocke," which raised him to the highest position. This masterpiece appeared late in 1896, and has already run through more than forty editions. It has continued since its first presentation to be one of the most important pieces in all the German theatres.

T. S. B.

### SOURCES OF THE PLAY

Although the events of Gerhart Hauptmann's life are fairly well known, but little that is authoritative has been written concerning the origin of his greatest success, "Die versunkene Glocke." There are many questions connected with this play which are of deep interest to the student of literature, but with our present knowledge it is difficult and at times impossible to find a satisfactory answer to them. Schlenther's discussion is inadequate and his analysis unintelligible. Several of the other critics have occupied themselves so industriously with the symbolism of the piece that they have been compelled to neglect the history of its inception and its sources.

When and under what circumstances did Hauptmann become so intimately acquainted with Germanic folk-lore and mythology as is here shown? If it is not entirely Silesian, what then are the other sources? We have seen that in the earliest period of Hauptmann's literary activity, he was occupied with plans for a work or works on early German history and mythology. Even in his studies as a sculptor, a similar scheme was seriously considered. Con-

cerning many of the points that have been raised, investigation will confuse rather than clarify. The astounding accuracy shown by the author might lead to the supposition that he has borrowed extensively from works not generally known; that he possibly has been a grave and profound student of mythology. The observer is, however, forced to conclude that this accuracy is not necessarily the result of deep scholarship, but the gift common to many great poets of being able to select just such facts as are likely to create the atmosphere required by the action and the situation.

In the discussion of the sources from which "The Sunken Bell" has received suggestions, German, English, and Scandinavian literatures have been exploited. Similarities have been pointed out between this play and Goethe's "Faust," which are at once striking and interesting, but they do not materially detract from the importance of the later drama. Concerning its Shakspearean characteristics much might be said. There are certain analogies between "Midsummer-Night's Dream" and the elf-scenes in the present piece, while the incantations of Rautendelein and the old Witch suggest the hocus-pocus in "Macbeth" as well as the Hexenküche in "Faust." These relationships are, however, little more than exist between plays which have a similar theme.

Besides these sources, it has been claimed that Hauptmann has received suggestions from "Undine" of de la Motte-Fouqué, Byron's "Manfred," Mozart's "Die Zauberflöte," Wagner's "Tannhäuser," Ibsen's "Peer Gynt," and Shakspeare's "Hamlet." To these Dr. Martin Schütze\*

<sup>\*</sup> Martin Schütze, Hauptmann's Die versunkene Glocke, Americana Germanica, III. 1. pp. 60 ff.

in a very exhaustive study of "Die versunkene Glocke" adds the names of Grillparzer and Andersen. In treating the former poet he finds an intimate connection between his "Melusine" and the present play. Ibsen is also examined attentively, especially his "Brand" and "Master-builder Solness."

It is at once evident that such a lengthy list of names is the result of an exaggerated quest for sources. It cannot be supposed for a moment that Hauptmann's greatest work is such a piece of patchwork as the critics who suggest all these originals imply. That similarities should exist between works of a similar nature is quite natural, and in this case they are in a great measure accidental.

Many explanations of the symbolism which underlies the whole work have been offered, but, as is always the case with a great drama, interpretations vary; and it could scarcely be otherwise, for there never can exist an absolute meaning when the main conception is merely suggested and not To one reader "Die versunkene accurately defined. Glocke" conveys a certain impression; to another an entirely different significance may be suggested. be right, in spite of their difference. It is therefore considered advisable in this connection not to offer an explanation of the entire work. Careful reading of the arguments at the beginning of each act will supply the necessary suggestions for an appreciation of the play, and will give an idea of the motivation which directs the dramatic development.

### THE SILESIAN DIALECT

THE works of Gerhart Hauptmann, with but few exceptions, have an intimate relation with the poet's home, Silesia. In "Die versunkene Glocke" this connection shows itself primarily in the peculiar language which the old witch makes use of.

The question is often asked, why should this personage speak in the Silesian dialect, when all the other figures make use of German that is more or less normal? It can only be said in reply that the poet wished to give to the Wittichen a peculiarly primitive and original personality, and in order to increase the illusion he put into her mouth a language which was strikingly unusual. In selecting such a speech which was to increase this primitive character, it is not suprising that he should return to the dialect which was most familiar to him and which he had consistently employed in his earlier works. The use of the dialect is, therefore, a theatrical device.

Concerning the language of Silesia but little has been written. The monograph by Heinrich Rückert, "Entwurf einer Darstellung der schlesischen Mundart im Mittelalter,"

Paderborn, 1878, throws but little light upon the present state of the language in that province. Karl Weinhold, "Die Verbreitung und die Herkunft der Deutschen in Schlesien," Stuttgart, 1887, is more serviceable and contains many facts of interest in connection with Hauptmann's play.

Silesia being one of the frontier provinces of the German Empire has a population which is not entirely German. Its proximity to Poland accounts for a slavic element. Since the time of Opitz and the first Silesian school, there have been several eminent literary representatives of this remote part of Germany. Hauptmann brings it once more prominently forward as the birthplace of great literary men.

As is the case with the entire eastern part of Germany, the inhabitants have come from districts far to the west. The question of the origin of the Germans in Silesia goes back to the history of immigration in the twelfth and thirteenth centuries, when the Germanization of this region began. The first colonists came undoubtedly from the district around the mouths of the Rhine and were therefore Low Germans. This is proved by peculiarities in the language as well as by certain customs which are strikingly Low German.

Following this first movement of immigrants there came a large body of Middle Germans who were sufficiently numerous and strong to become the predominant power in the newly colonized territory and to impart to it their language and customs. The Silesian dialect of to-day is therefore Middle German, although in the fourteenth and fifteenth centuries the Low German elements were by no means unimportant.

The folk-lore of Silesia is also of very great interest both

on account of its originality and its wide circulation. In a great degree Hauptmann has conformed to the popular traditions of his birthplace in writing "Die versunkene Glocke," and we may assume that there are many elements in this mystical play which have been inspired by the beliefs and the traditions of the native Silesians.

### THE METER

THE greater part of "Die versunkene Glocke" is written in five-foot iambic verse. Sometimes the rimed couplet is employed (e.g. 1241-1294), but blank verse has more generally the preference.

Irregular verses are common, especially in the first act. Many of these lines can, however, be read as *Knittelverse*, that is, as irregular four-stressed rimed verses. This meter is employed by Hauptmann to give somewhat of a doggerel character to the utterances of his personages. The Waldschrat uses this most frequently (cf. many of the lines in passage 122 ff.), also Rautendelein (e.g. 23 ff.) and Die Wittichen (e.g. 350-55).

An interesting imitation of a *Kinderreim* is found 356-363.

The trochaic line with four stresses is found in the elfscene in the first act, also in several passages spoken by Rautendelein (e.g. 1078–1092). These verses are rimed.

Of the songs in strophic form the most important is Rautendelein's complaint (2222-2250).

The following books and articles have been of service in studying the history of Hauptmann's life and activity:

A. Bartels. G. Hauptmann. Weimar, 1897.

- Gerhart Hauptmann. La Cloche Engloutie, conte dramatique en cinq actes, traduit avec l'autorisation de l'auteur par A. Ferdinand Hérold. Paris, 1897.
  - The Sunken Bell, translated by Mary Harned. Poet-Lore, Vol. X. No. 2.
- 1477 k \_\_\_\_ The Sunken Bell, translated by Charles Henry Meltzer. New York, 1899.
  - A. v. Hanstein. G. Hauptmann. Leipzig, 1898.
- Berthold Litzmann. Das deutsche Drama in den litterarischen Bewegungen der Gegenwart. Hamburg und Leipzig, 1896.
  - Paul Mahn. G. Hauptmann und der moderne Realismus. Berlin, 1894.
  - H. Ramiew. Die Symbolik in Gerhart Hauptmann's Märchendrama "Die versunkene Glocke." Mainz, 1897.
    - Paul Schlenther. Gerhart Hauptmann. Sein Lebensgang und seine Dichtung. Berlin, 1898.
  - **E.** Schneidewin. Das Rätsel des G. Hauptmann'schen Märchendramas "Die versunkene Glocke." Leigzig, 1897.
    - Wartin Schütze. Hauptmann's "Die versunkene Glocke." Americana Germanica, III. pp. 60-95.
    - Edgar Steiger. Das Werden des neuen Dramas. Zweiter Theil, Von Hauptmann bis Maeterlinck. Berlin, 1898.
  - Eugen Wolff. Geschichte der deutschen Literatur in der Gegenwart.

    Leipzig, 1896.
- 162 | N. C. Woerner. G. Hauptmann. München, 1897.

ر المارين

xviii



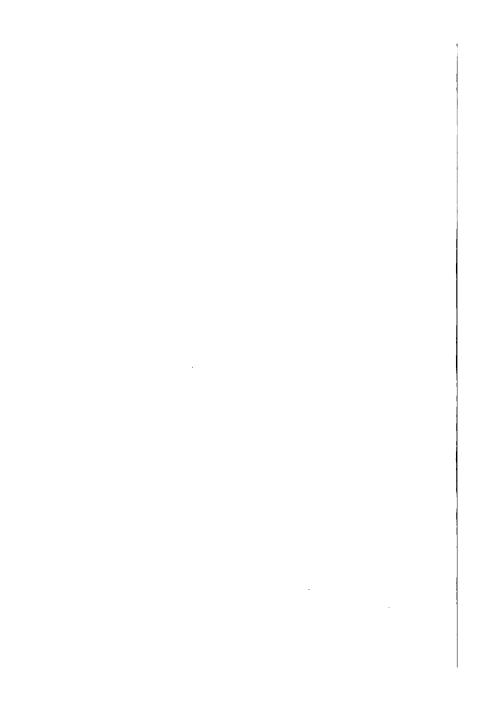

Die versunkene Blocke

| l |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Die versunkene Blocke

# Bestalten

Beinrich: ein Glodengießer.

Magda: sein Weib.

Kinder beider.

Der Pfarrer.

Der Schulmeister.

Der Barbier.

Die alte Wittichen.

Rautendelein: ein elbisches Wefen.

Der Nidelmann: ein Glementargeift.

Ein Waldschrat: faunischer Waldgeift.

Elfen.

holzmännerchen und holzweiberchen.

Der Marchengrund ift das Gebirge und ein Dorf an feinem Sufe.

Solerof - fixels (sections, I . 11) is.

|  |  | T. |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |

# Erfter Aft

Eine tannenumrauschte Bergwiefe. Cints, im hintergrund, unter einem aberhangenden gelfen halb verftedt, eine fleine Baube,

Dorn, rechts, nahe dem Waldrand, ein alter Ziehbrunnen ; auf feinem erhohten Rande fint Rautendelein.

### Rantenbelein.

halb Kind, halb Jungfrau, ift ein elbisches Wefen. Sie kammt ihr bides, rotgoldenes Haar, einer Biene wehrend, welche fie dabei zudringlich flort,

#### Rantenbelein

Du Sumferin von Gold, wo kommit du her? bu Zuderschlürferin, Wachsmacherlein! du Sonnenvögelchen, bedräng mich nicht! Beh! lag mich! ftrählen muß ich mir mit meiner Muhme güldnem Kamm das Haar und eilen; wenn sie heimkommt, schilt sie mich. -Geh, sag ich, laß mich! ei, was suchst du hier? Bin ich 'ne Blume? ist mein Mund 'ne Blüte? Flieg auf den Waldrain, Bienchen, übern Bach, dort giebt es Krotus, Beilchen, Himmelschlüssel: da kriech hinein und trinke, bis du taumelst. — Im Ernst: fahr beines Weas! pack bich nach Haus. gen beine Burg! Du weißt : in Ungnad' bist du. Die Buschgrofmutter wirft 'nen Sag auf dich, weil du mit Wachs der Kirche Opferkerzen versoraft. Berstehst du mich!? — Ist das 'ne Art!? He, alter Rauchfang auf der Muhme Dach!

IO

fcmauch doch ein wenig Qualm herab zu mir und scheuch das böse Ding! — Komm hulle, hulle, so komm hulle, hulle Gänsrich, wulle, wulle! Marsch! Die Biene entsteucht. So, nun endlich. —

Aautendel tammt fich ein paar Augenblide ungestort, dann beugt fie fich ther ben Brunnen und ruft hinab :

Holla, Nicelmann!

Er hört nicht. Sing ich mir mein eignes Lied.

Beiß nicht, woher ich kommen bin; weiß nicht, wohin ich geh:

so dich ein Waldvöglein bin oder eine Fee.

Die Blumen, die da quillen, ben Wald mit Auch erfüllen, hat einer je vernommen,

woher die sind kommen?

Aber manchmal fühl ich ein Brennen:
möchte so gerne Bater und Mutter kennen,
Kann es nicht sein,
füg ich mich drein.

35 Bin doch ein schönes, goldhaariges Waldfräulein.

Dieberum in ben Brunnen rufend :

He, alter Nickelmann, komm boch herauf!
Die Buschgroßmutter ist nach Tannenzapsen.
Ich langweil mich so sehr. Erzähl mir was!
Tu mir's zuliebe! gern stibit ich bir
bafür noch heute Nacht, bem Marber gleich
bes Kochelbauers Hühnerstall beschleichenb,
'nen schwarzen Hahn. — Er kommt! he, Nickelmann! —
Es unkt und gunkt; die Silberküglein steigen.

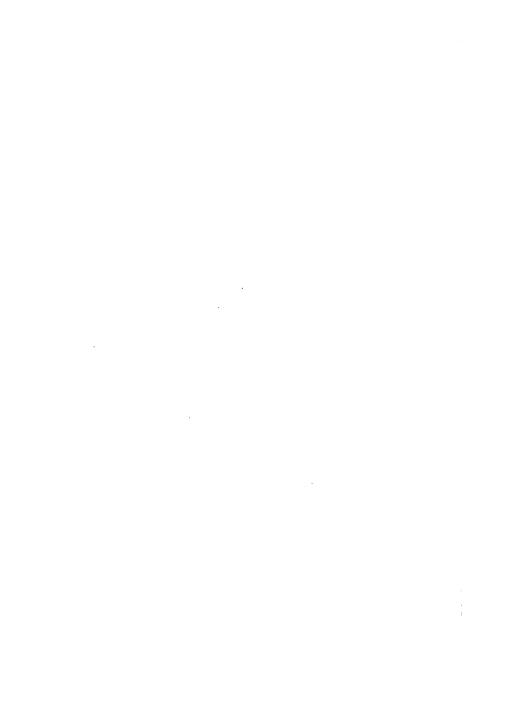

## Rautenbelein,

Rachassen : Breketeker, jawol,
es riecht nach Frühling, und das wundert dich.
Das weiß der letzte Wolch im Mauerloch,
weiß Laus und Maulwurf, Bachforell' und Wachtel,
Tischotter, Wassermaus und Flieg' und Halm,
der Bussart in der Luft, der Has' im Klee!
Wie weißt denn du es nicht?

Der Ridelmann, erboft fich aufblafend:

Brefefeter!

#### Rautenbelein

Baft du geschlafen? Hörft und siehst du nicht?

#### Ridelmann

Brekeketex, sei nicht so naseweis,
75 verstehst du mich! du Grasaff, Grasaff du!
Eidotter du! halbausgeschlüpfter Kiebits!
Grasmückeneierschale! nämlich: quak!
ich sag dir quorax, quorax! quak, quak, quak!!!

### Rantenbelein

Will der Herr Oheim böse sein, so tanz ich für mich den Ringelreihn! Liebe Gesellen sind ich genung, weil ich schön bin, lieblich und jung.

Eia, juchheia! lieblich und jung.

23 albichrat, noch nicht fichtbar:

Holbrioho!

.

•. •

.

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | Ì |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ! |
|  |  |   |

90

95

TOO

#### Rantenbelein

Romm, Schrätlein, tanz mit mir!

### Balbichrat,

ein bod'sbeiniger, ziegenbärtiger, gehörnter Waldgeift fommt in drolligen Sätzen auf die Wiese gesprungen :

Rann ich nicht tanzen, mach ich ein paar Sprünge, wie sie der schnellste Steinbock mir nicht nachmacht. Gefällt dir's nicht, tüstern: weiß ich 'nen andern Sprung. Romm einmal mit mir, Nixlein, in den Busch; dort ist 'ne Weide, alt und ausgehöhlt, die Hahnkrat nie gehört und Wasserrauschen: dort will ich dir das Wunderpfeislein schneiden, danach sie alle tanzen.

## Rantenbelein, bem Schrätlein entschläpfend:

3ch? - mit dir?

Spottend: Bocksbein! Jottelbein!
Jage du deine Moosweiblein!
Ich bin sauber und schlank.
Geh du mit deinem Ziegengestank!
Geh du zu deiner lieben Frau Schrat,
die alle Tage ein Kindlein hat,
des Sonntags dreie, das macht ihrer neun:
neun schmutzige, klitzekleine Springschrätelein!
Ha, ha, ha! übermütig lachend, ab ins Haus.

### Ridelmann

Brekeketer, 'ne wilde Hummel ist sie. Daß dich's blau Feuer!

### 28 albidrat

hat das Madden zu erhafden verfucht, nun fieht er.

Recht zum Kirren mas.

Er zieht eine turze Cabatspfeife hervor und fest fie, fein Schwefelholz am Bufe ftreichend, in Brand,

- Paufe. -

#### Ridelmann

Wie geht's bei bir zu Haus?

## 28 albichrat

Soso lala!

Dei unten riecht es warm, bei euch ist's mollig. Bei uns dort oben pfeift und fegt der Wind. Gequoline Wolken schleppen übern Grad und lassen, ausgedrückt wie nasser Schwamm, ihr Wasser unter sich: 's ist Schweinerei.

## Ridelmann

110 Was giebt's fonft Neues, Schrat?

# Waldschrat

Sestern aß ich den ersten Rapunzelsalat.

Bormittag, heute, ging ich aus
eine Stunde vom Haus,
stieg, durch die Rauzen bergunter,
zz5 in den Hochwald hinein.

Gruben sie Erde und brachen den Stein.
Berwünschter Plunder!
Ist mir nichts so zuwider, traun,
als wenn sie Kapellen und Kirchen baun;
zw und das versluchte Glodengebimmel!

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  | · |  |
|--|---|--|
|  | · |  |
|  |   |  |

#### Ridelmann

Und wenn sie das Brot vermengen mit Kümmel.

### 28 albichrat

Aber was hilft alles Weh und Ach! Man muß es leiden. Am Abgrund jach hebt sich das neue Ding mit fpigen Fenftern, Turm und Anauf, 125 das Kreuz oben drauf. — War ich nicht flink, schon qualte uns hier mit seinem Gebrüll das Glockentier und hinge in sicherer Höh'! 130 So aber liegt es ertrunken im See. — Pot Sahn! das war ein höllischer Spaß: ich fteh im hohen Berggras, gelehnt an einen Riefernstumpf, schau mir bas Kirchlein an, taue ein Stänglein Sauerlump und benke eben ans Schaun und Raun. Traun! ba feh ich, vor mir, an einem Stein, haftet ein blutrotes Falterlein. 3ch merk, wie es ängstlich kippt und wippt, 140 tut, als ob es an einem blauen Moosblümchen nippt. 3ch ruf es an. Es gautelt baber auf meine Hand. Hat ich doch gleich das Elbchen erkannt! Redete hin und her: 145 daß in den Teichen die Frosche schon laichen, und so bergleichen,

ich weiß es nicht mehr.

150 Schließlich, so weint es bitter sehr. —

3ch tröst es, wie ich kann;
fängt es wieder zu reden an:
mit "Hü" und "Hott" und Peitschenknall
schleisten sie etwas herauf aus dem Tal,

155 ein umgestülpt', eisernes Buttersaß,
oder sowas;
gar fürchterlich sei es anzuschauen,
alle Moosmännlein und Moosweiblein erfasse ein Grauen.
Wan wolle das Ding — es sei nicht zu denken

160 hoch in den Turm der Kapelle henken,
mit eisernem Schlägel es täglich schlagen,
alle guten Erdgeisterlein gänzlich zu Tode plagen.

3ch sage: hm, ich sage: soso. Drauf gautelt das Elbchen zur Erde. 165 Ich aber beschleiche 'ne Ziegenherde, schlampampe mich voll und benke: oho!!-Drei stropende Euter trank ich leer: da milkt keine Magd einen Tropfen mehr! Run stellt' ich mich auf am roten Floß, 170 wo sie denn kamen mit Mann und Rok. Blau! dacht ich: bu mußt geduldig fein; und froch ihnen nach hinter Hecken und Stein. Acht Rlepper, schnaubend in hänfenen Stricken, konnten das Untier kaum vorwärts rücken. 275 Mit keuchenden Klanken und zitternden Anieen ruhten sie aus, um auf's neue zu ziehen. Ich merkte: es konnte der Bretterwagen die schwere Glocke kaum noch tragen.

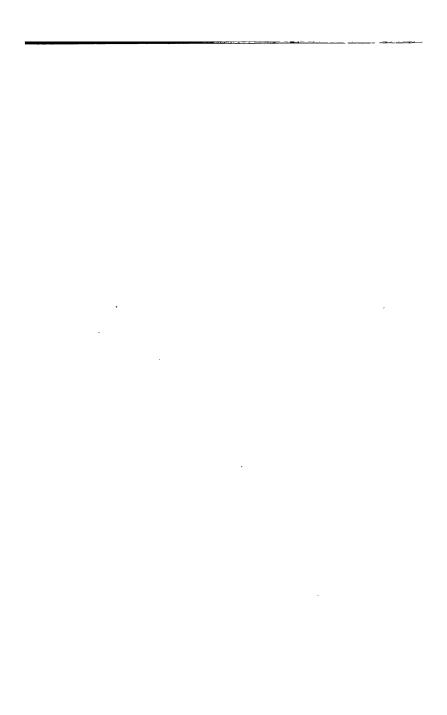

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  | i |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Da habe ich ihnen auf Schrätleinsart hart am Abgrund ging just die Fahrt die Mühe erspart.

180

Ich griff in's Rab: die Speiche brach, die Glocke wankte, rutschte nach, noch einen Riß, noch einen Stoß, bis sie kopfüber zur Tiefe schoß. Hei! wie sie sprang und im Springen klang!

185

von Fels zu Fels ein eiserner Ball, mit Alang und Hall und Wiederhall! Tief unten empfing sie aufspritzende Flut: drin mag sie bleiben! dort ruht sie gut.

190

Während der Waldschrat gesprochen, hat es zu dämmern begonnen. Mehrmals, gegen das Ende seiner Erzählung hin, ift aus dem Walde ein schwacher Hilferuf gehört worden. Aun erscheint Beinrich, sich frank und mühsam auf die Baude zuschlepend. Sogleich verschwindet das Schrätsten in den Wald, der Nickelmann in den Brunnen.

# Seinrich,

Dreifig Jahr alt. Ein Glodengieger. Blaffes, gramvolles Beficht.

Ihr lieben Leute, hört ihr!? macht mir auf! ich bin verirrt. Helft mir! ich bin gestürzt. Helft, helft, ihr Leute! ach! ich — kann — nicht — mehr.

Er finft, unweit der Baudentur, ohnmachtig ins Bras.

Purpurner Wolfenftreif über den Bergen, Die Sonne ift hinunter. Es haucht ein fühler, nachtiger Wind über den Plan.

Die alte Wittichen, den Cragforb auf dem Rüden, fommt aus dem Walde gehumpelt. Ihr Haar ift schlohweiß und offen. Ihr Gesicht gleicht mehr dem eines Mannes, als dem eines Weibes. Bartslaum.

## Die alte Bittichen

Rutandla, kumm und hilf m'r! hilf m'r schleppa:

ich hoa zuviel gelodt. Rutandla, kumm! ich hoa kenn Oben meh. Wu bleit denn's Madel?

Einer fledermaus nach, die vorüberfliegt :

He, ale Fladermaus, werscht du glei hirn! du krichst a Kropp noch vuol genung. Hir druuf! fliech nei, ei's Kaffersanstlerla und siehch ob's Wadel do iis? sprich: se sull glei kumma, 's kimmt heute noch a Water.

Begen ben Bimmel drobend, ba es fcmach wetterleuchtet:

Merla!

mach's ni zu tulle! hal de Ziechabeckla a wing eim Zaune! luß den'n ruta Boart 205 ni goar zu tulle finkeln. He Rutandla!

Einem Eichhorn gurufend, welches aber ben Weg fpringt:

Eichhernla, ich schenk d'r a Buchanisla! Du bist doch geserre, hust flinke Fißla!? Spring nieber ei's Häusla, mach a Mandla, sprich: se sool kumma; ruf m'rsch Kutandla!

Sie floft mit bem fuß an Beinrich.

210 Woas iis den doas? — war leit denn hie? nu do!

Nu soa m'r ock, woas machst denn du dohie?

Du! Perschla! — nu do hiert vunt oalles uuf:

bist ernt goar tut? — Rutandla! — nu doas wär!

de sein m'r dunda su schunt uus'n Hoalse;

215 s'er Damtmoan und d'r Foar: doas sahlte noch!

Wa iis a su schunt wie a Hund gehetzt;

se brauchta blus an' Leiche bei m'r sinda

do kennd ich m'r mei Häusla wull besahn,

·

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

die nahma 's een' fer Brennhulz. Perschla! duë! A hirt ni. —

Rautendel tritt aus ber Baube, fragenden Blids.

Kimmste endlich! — siehch och har! m'r hoan Besuch gekricht — und woas ser en'n! goar sihr an'n stilla. — Hull a Bindla Hei und mach an'n Streu.

Rautenbelein

Im Hause?

Die Bittichen

Wärsch doch goar!

Woas sool ins och doas Perschla drin 'eim Stibla.

Ub ins Baus.

Aautendelein erscheint, nachdem fie einen Augenblid ins haus verschwunden war, mit einem Beubandel. Sie ift im Begriff, neben heinrich niederzuknieen, als dieser die Augen aufschlägt.

Beinrich

Wo bin ich? gutes Mädchen, sag mir boch!

225

Rautenbelein

Ei, in den Bergen!

Beinrich

In den Bergen. Ja. Wie aber kam ich, fag mir doch! hierher?

Rantenbelein

Das, lieber Fremdling, wüßt ich nicht zu sagen. Doch laß es dich nicht kümmern, wie's geschah. 230 Lehn — hier ist Heu und Moos — darauf dein Haupt und ruh dich aus! Der Ruh' wirst du bedürfen.

## Beinrich

Der Ruh' bedarf ich, ja; da hast du recht. Doch Ruh' ist weit. Ach, weit ist Ruh', mein Kind! Unrubia:

Und wissen will ich, was mit mir geschah!

#### Rantenbelein

Wüßt ich es felber boch!

## Beinrich

235 Mir ift ... ich benke ... und denk ich, scheint ein Traum mir wieder alles. Gewiß: ich träum auch jetzt.

#### Rautenbelein

Hier haft du Milch.

Weil du so kraftlos bist, so mußt du trinken.

# Seinrich, voll Baft:

Ja, trinken — will ich. Gieb mir — was du hast.
Er trinkt aus dem Gefäß, das fie ihm hinhalt.

# Rautenbelein, indeg er trinft:

- 240 Du bift, mir scheint, der Berge nicht gewohnt, stammst von den Menschlein, die im Tale hausen, und hast, wie jüngst ein Jäger, dich verstiegen, der, einem slücht'gen Bergwild auf der Spur, den Todessturz auf unsrer Halde tat.
- 245 Allein, mich dünkt, ein Mann von andrer Art, als du bist, war's.

|   | · |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### Beinrich,

der Rautendel, nachdem er getrunten, unverwandt und mit extatischem Staunen angestarrt hat :

D, rede! rede weiter!

Dein Trunk war Labsal; beine Rebe mehr —

Wiederum verfallend und gequalt :

Ein Mann von andrer Art, von besser Art. Auch solche fallen. Rede weiter, Kind!

#### Rantenbelein

Was frommt mein Reben! lieber will ich gehn und frisches Wasser dir im Brunnen schöpfen, benn Staub und Blut entstellen . . .

Seinrid, flebentlich :

Bleib, o, bleib!

Bauten belein, am Bandgelent von ihm festgehalten, fieht unschluffig.

# Seinrich, fortfahrend:

Und schau mich an mit beinem Aätselblick! benn sieh: die Welt, in deinem Aug' erneut', mit Bergen, Himmelsluft und Wanderwölkthen... so süß gebettet, lock die Welt mich wieder. Bleib, Kind! o, bleib!

Rautenbelein, unruhig:

Gescheh es, wie du willst,

allein . . .

# Beinrich,

fleberifcher und flebentlicher :

Bleib bei mir! bleib und geh nicht fort! Noch weißt du . . . ahnst du nicht, was du mir bist. 250

260 D, weck mich nicht! ich will dir fagen, Kind, ich fiel... doch nein: sprich du, denn deine Stimme, von Gott begabt mit reinem Himmelslaut, nur will ich hören. Sprich! was sprichst du nicht? Was singst du nicht? — Ich fiel,
265 ich sagt' es schon. Ich weiß nicht, wie es kam: wich nun der Pfad, den meine Füße schritten? War's willig? widerwillig, daß ich stürzte? Kurzum: ich siel; Staub, Stein und Rasen mit mir in die Tiefe.

### Sieberifcher :

Ich griff 'nen Kirschbaum! weißt du — ja, es war 270' 'ne wilde Kirsche: aus dem Felsenspalt trieb sie ihr Stämmchen. Doch das Stämmchen brach, und ich, das Blütenbäumchen in der Rechten, von dem die Rosablättlein sausend stoben, suhr ich — ins Bodenlose — und ich starb; 275 und jetztund bin ich tot. Sag, daß ich's din! sag, daß mich Niemand weckt!

# Rantenbelein, unsicher:

Mich dünkt, du lebst!

# Seinrich

Ich weiß, ich weiß. Ich wußt es früher nicht: daß Leben Tod, der Tod das Leben ist. —

#### Wiederum verfallend :

Ich fiel. Ich lebte, fiel. Die Glocke fiel: 280 mir beide, ich und fie. Fiel ich zuerst, fie aber hinterdrein? War's umgekehrt?

|  |   | į  |
|--|---|----|
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  | • |    |
|  |   |    |
|  |   | •  |
|  |   | 4  |
|  |   | •  |
|  |   |    |
|  |   | 4  |
|  |   | •  |
|  |   | -t |
|  |   | •  |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   | 4  |
|  |   | •  |
|  |   |    |
|  |   |    |
|  |   |    |

300

Wer will es wissen? Niemand wird's ergründen. Und wird's ergründet, sei mir's einerlei : es war im Leben — und nun bin ich tot.

#### meich:

Bleib! meine Hand ... noch ist sie ... weiß, wie Milch, ist meine Hand und — wie von Blei; und mühsam heb ich sie; boch rollt dein weiches Haar darüber her, ist's wie Bethestaslut ... wie süß bist du! Bleib! meine Hand ist fromm, und heilig du. Ich sah dich schon. Wo sah ich dich? Ich rang, ich dient' um dich ... wie lange? Deine Stimme in Glockenerz zu bannen, mit dem Golde des Sonnenseiertags sie zu vermählen: dies Meisterstück zu tun, mißlang mir immer. Da weint ich blut'ge Tränen

#### Rantenbelein

Weintest? Wie?

3ch kann dich nicht verstehn: was sind bas, Tränen?

## Seinrich, dringend bemüht, fich aufzurichten :

Heb mich ein wenig auf, du liebes Bild!

Neigst du dich so zu mir? — So löse mich mit Liebesarmen von der harten Erde, daran die Stunde mich, wie an ein Kreuz, gefesselt! Löse mich! ich weiß, du kannst es, und hier, von meiner Stirn... befreie mich mit deinen weichen Händen: Dornenzweige flocht man um meine Stirne. Keine Krone! nur Liebe! Liebe!

Er ift in eine halbsitzende Lage gebracht. Erschöpft;

So, ich danke dir. —

Weich und perloren :

Es ist hier schön. Es rauscht so fremd und voll.

Der Tannen dunkte Arme regen sich
so rätselhaft. Sie wiegen ihre Häupter
so feierlich. Das Märchen! ja, das Märchen
310 weht durch den Wald. Es raunt, es flüstert heimlich.
Es raschelt, hebt ein Blättlein, singt durch's Waldgras,
und sieh: in ziehend neblichtem Gewand,
weiß hergedehnt, es naht — es streckt den Arm,
mit weißem Finger deutet es auf mich —
fommt näher, — rührt mich an . . . mein Ohr . . . die
315

die Augen — nun ist's fort — und du bist da. Du bist das Märchen! Märchen, kusse mich!

## Rantenbelein, far fich:

Du redest seltsam, man begreift dich nicht!

Schnell entschloffen, im Begriff davon zu gehen.
So lieg und schlummre!

Härchen, füsse mich!

#### Rantenbelein

ftugt, bleibt ftehen, ftarrt auf ihn. Es ift dunkler geworden. Plöglich ruft fie mit Angft und Haft;

Großmutter!

## Die Bittigen,

nicht fichtbar, ruft aus dem Inneren der Baude: Madel!

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  |  |  | 1 |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 1 |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | ! |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  |   |

### Mantenbelein

Romm doch nur heraus!

320

### Die Bittiden

Kumm du zu mir und hilf m'r Feuer zinda.

#### Rantenbelein

Großmutter!

## Die Bittichen, wie oben:

Hierschte, feder dich und kumm. Ich will a Ziega Futter gan und melka.

### Rantenbelein

Großmutter! hilf ihm doch! Er stirbt, Großmutter!

### Die Bittigen

erscheint auf der Schwelle der Baude: fie trägt einen Milchasch in der Cinken und lockt die Kape.

Miez, Miezla kumm! —

Mit Bezug auf Beinrich, nebenbin :

do iis ke Kraut gewachsa.

325

A Menschakind muß sterba, 's is ni andersch. Und wenn schunn. Luß du dan! dar wiil's ni besser. Kumm Miezla! kumm! hie iis a Negla Milch. Bu iis denn's Miezla?

Hulle, hulle, hulle Hulzmannla! Hie hoa ich a Afchla und a Kannla, Hulle, hulle Hulzweibla! Hie hoa ich a frischbacknes Brutleibla, Hie gibbt's woas zu schlecka und woas zu beißa, Oo thäta sich Färschta und Grova drim reißa.

335

Etwa zehn kleine, drollige Holzmannerchen und Holzweiberchen kommen eilig aus dem Walde gewackelt und fallen über das Schüffelchen ber.

Be, du!

immer oalles ei Ruh.

Du a Stickla,

Du a Brickla.

340 Jebes a Schlickla.

Woas macht ihr fer a Gequerlle,

ihr klen'n Murdskerle ?!

Doas giht ni a su.

Nanu :

Dalle fer heute.

Ihr Leute, ihr Leute!

Hier giht's ju goar drunder und briber zu.

Itunder macht euch furt.

Holzmannerchen und Holzweiberchen ab, wie fie gekommen, in den Wald. Der Mond ift aufgegangen; auf dem felsen über der Baude erscheint der Waldschrat; die Hande muschelförmig ans Maul legend, ahmt er echohaft einen Hülferuf nach.

Balbichrat

Bu Hülfe! Hülfe!

Die Bittiden

Woas hoot's denn?

Rufe, fern, aus dem Innern des Waldes:

Beinrich! Beinrich!

Balbichrat, wie oben :

Hülfe! Hülfe!

Die Bittichen

droht gu dem Waldichrat hinauf:

350 Luß du beine Moarrheta mit da oarme Gebirgsleuta.

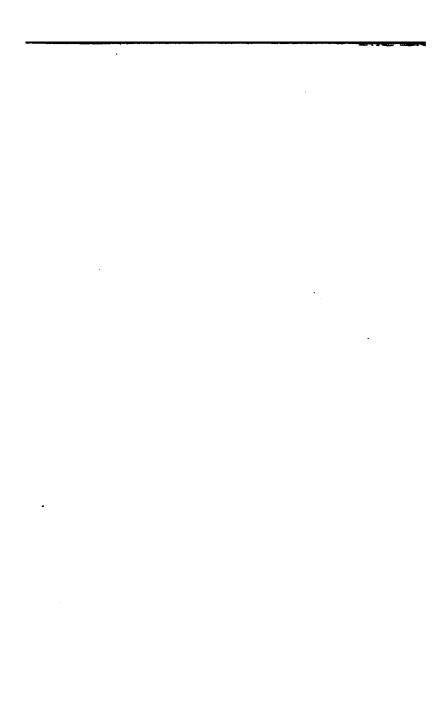

360

365

Gellwull, a Gloastirbla imftußa oder a Hundla derbußa, an Handwerksburscha ei's Moor verfiern, doas a muß Hoals und Bene verliern.

### 28 albidrat

Grofmutter! gieb acht auf das Deine, du friegst noch Gäste und seine! Was trägt die Gans auf dem Flaume? den Balbierer mitsamt dem Schaume! Was trägt die Gans auf dem Kopfe? den Schulmeister mitsamt dem Zopfe, den Pfarrer mitsamt dem Kreuze: das sind drei saubre Käuze!

Rufe, naber als porbin :

Heinrich!

Balbidrat, wie oben:

Zu Hülfe!

Die Bittigen

doas dich doch 's Blaufeuer! A zieht m'r a Schulmester uf a Hoals, a Bsoassa uba druf.

Dem Schrat mit geballter fauft brobend:

Nu wart ock, Duë! Du fullst droa denka! Micka schiek ich dir und gruße Bremsa: stecha sull'n se dich, doas du vor Himmelsangst ni weeßt, wuhie!

## Balbigrat,

fchabenfrob, im Derfchwinden :

Sie fommen. Ab.

Die Bittichen

370

Miga se: woas giht's mich oa!

Su Bantendel, die noch immer von Heinrichs Anblid und Ceiden versunken fieht: Gich nei ei's Haus! blos' aus 's Licht! mir schlofa. Mach flink!

Rautenbelein,

bufter, tropig:

Ich will nicht.

Die Wittichen Willst nicht?

Rantenbelein

Nein, Grofmutter.

Die Bittichen

Weshoalb denn do?

Rantenbelein

Sie holen ihn.

Die Bittiden

Nu. und?

Rantenbelein

Sie sollen's nicht.

Die Bittigen

Ne, Madel, Madel! fumm!

375 Luß du doas Heffla Himmelsjoammer liega Und luß se mit'n macha woas se wulln,

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
| · |  | · |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

|  |  | 1 |
|--|--|---|

280

die Tuta mit dam Tuta. Starba muß a: Do luß a starba, denn 's thutt 'm gutt. Sieh, wie dan 's Laba quält, wie's dan im Herza oct immer reißt und stißt.

# Seinrid, im Craum:

Die Sonne flieht!

Die Bittiden

Dar durte hot de Sunne nie gesahn. Kumm! lußa liega! fulge! iich meen's gutt.

## Rantenbelein,

allein geblieben, horcht auf. Man hört wiederum "Heinrich, Heinrich !" rufen. Da bricht das Mädchen schnell einen blühenden Zweig und zieht damit um Heinrich her einen Kreis auf der Erde, dazu sprechend:

Mit dem ersten Blütenreis zieh ich sesten Zauberkreis, wie's Großmutter mich gelehrt. Bleibe, Kömmling, unversehrt! Bleibe dein und dein und mein! Trete keiner hier herein: sei es Knabe, oder sei's Mädchen, Jüngling, Mann und Greis.

390

385

Der Pfarrer, der Barbier und der Schulmeifter erscheinen nacheinander aus dem Walbe,

Bfarrer

3ch sehe Licht!

Shulmeifter

Ich auch!

Bfarrer

Wo sind wir hier?

Barbier

Das weiß der liebe Gott! Es ruft schon wieder: "Zu Hülfe, Hülfe!"

Bfarrer

'S ist bes Meisters Stimme.

Shulmeifter

Ich höre nichts.

Barbier

Es fam vom hohen Rad.

# Shulmeifter

395 Das möchte sein, wenn man gen Himmel fiele!
So aber fällt man, dünkt mich, umgekehrt:
vom Berg zu Tal und nicht von Tal zu Berg.
Der Meister liegt — ich will nicht selig sein! —
um fünfzig Faden tieser: nicht hier oben.

#### Barbier

Wenn das nicht Meister Heinrichs Stimme ist, so will ich Rübezagels Bart rasiren, so wahr ich auf dies Handwerk mich verstehe! Nun ruft es wieder.

Shulmeifter

Mo?

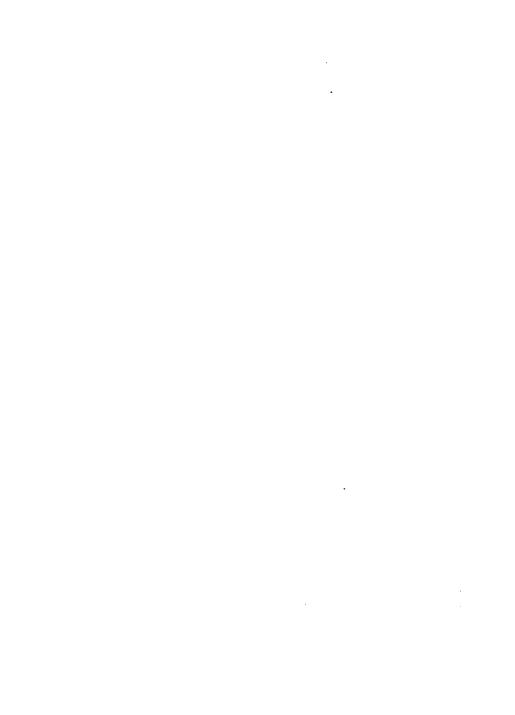

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |

# Bfarrer

Wo sind wir hier? Vor allen Dingen sagt mir dies, ihr Herren! Mir blutet das Gesicht. Kaum kann ich noch die Beine schleppen. Weine Füße schmerzen: ich geh nicht weiter!

Ruf

Hülfe!

Bfarrer

Wieder ruft es!

Barbier

Das war dicht bei uns! Nicht zehn Schritt entfernt!

Bfarrer,

erschöpft niedersigend :

Ich bin geräbert. Wahrlich, lieben Freunde!
Ich kann nicht weiter. Laßt, in Gottes Namen,
mich hier zurück. Schlügt ihr mich braun und blau:
ihr brächtet mich von dieser Stelle nicht.
Ich kann nicht mehr. Die schöne Gottesseier!
Und mußte so sich enden. — Lieber Himmel!
wer hätte das gedacht! Und diese Glocke,
des frommen Meisters höchstes Meisterstück.!
Ganz unerforschlich sind des Höchsten Wege,
dazu auch wunderlich.

Barbier

Wo wir hier sind? Ihr fragtet doch, Herr Pfarrer, wo wir sind? 405

410

4×5

Ei nun, in allem Guten rat ich euch:
fort, fort, so schnell ihr könnt! Ich wollte lieber
nacht in 'nem Wespennest die Nacht verbringen,
als hier auf diesem Plan: es — helf uns Gott!—
425 es ist die Silberlehne, und wir sind
nicht hundert Schritt von Mutter Wittichs Haus!
Verdammtes Wetteraas! kommt! fort von hier!

## Bfarrer

3ch kann nicht weiter!

# Shulmeister

Rommt! ich bitt euch, kommt! Blaupfeifereien sind das mind'ste hier, 430 und Hexereien machen mir nicht bange; doch ist kein schlimmrer Platz, als der, zu sinden. Für allerlei Gesindel, Diebe, Pascher ein wahres Paradies! So arg verrusen durch Räuberei'n und blut'gen Weuchelmord, 433 daß Peter, der das Gruseln lernen wollte, käm' er hierher, es sicherlich erlernte.

### Barbier

Das Einmaleins versteht ihr, boch es giebt noch andre Dinge, als das Einmaleins: ich wünsch euch nicht, daß ihr erfahrt, Schulmeister, was Hexereien sind! Die Hexenvettel, die, häßlich wie 'ne Kröt' in ihrem Loch, dort drüben Unheil brütet, schickt euch Krankheit und, habt ihr Bieh, die Best in euren Stall: die Kühe geben Blut, statt Milch, die Schafe

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|  |  | į |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

445

450

455

friegen ben Wurm, die Bferde werden follrig: an eure Rinder teilt sie Drutenzöpfe, wenn's ihr beliebt : Rielfröpfe aus und Schwäre!

Soulmeifter

Ihr Herren schwärmt! Die Racht hat euch verwirrt. Von Heren sprecht ihr. Hört doch: wie es wimmert! Mit meinen Augen hab ich ihn gesehn.

Bfarrer

Wen?

Soulmeifter

Den wir suchen : unsern Meister Beinrich.

Barbier

Die Here äfft ihn!

Bfarrer

'S ift ein Herensput!

Soulmeifter

Rein Herensput! Und zweimal zwei ist vier und niemals fünf, und Heren giebt es nicht! Dort aber liegt der Meister Glodengießer, so mahr ich einst die Seligkeit erhoffe. Gebt acht: gleich schiebt die Wolke sich vom Mond.

Gebt acht: ihr Herren! — jest! — nun? Hab ich recht?

Bfarrer

Wahrhaftig, Meister!

Barbier

Meister Glodengiefer!

Mlle brei prallen, auf Beinrich zueilend, gegen ben Zauberring und fahren gurad.

Bfarrer

Mu!

Barbier

Au!

Soulmeifter

Mu! Mu!

Rantenbelein

wird für einen Augenblid fichtbar, wie fie von einem Baumaft herunterspringt. Unter damonischem Bohngelachter verschwindet fie.

460

Ha, ha, ha, ha, ha, ha!!

- Daufe. -

Sonlmeifter, verdugt:

Mas war bas?

Barbier

Was war bas?

Bfarrer

Es hat gelacht.

Saulmeifter

Das helle Feuer sprang mir aus den Augen: ich glaub, ich hab ein Loch in meinem Ropf, groß wie 'ne Nuß.

Pfarrer

Das Lachen, hörtet ihr's?

Barbier

465 Was lachen hört' ich, und was knirschen hört' ich.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

470

475

480

## Bfarrer

Es hat gelacht. Aus jener Fichte kam es, bie dort im Dämmermonde sich bewegt. Dort! die, wo jest der Uhu flog und schrie.

#### Barbier

Glaubt ihr mir's nun, wie's mit der Bettel steht? Und das sie mehr vermag, als Brot zu essen? Ist's hier geheuer, oder frostelt euch, wie mir, die Haut vor Grauen? Satansweib!

### Bfarrer.

fein Kruzisiz hoch in die Hand nehmend, mit Entschiedenheit gegen die Baude vorbringend.

Sei's, wie ihr sagt. Und ist's der Teusel selbst, der dort sein Nest hat: frisch! und drauf und dran! Wir wollen ihn mit Gottes Wort bestehen; denn selten war des Satans List so hell am Tag, wie diesmal, wo er uns die Glocke, mitsamt dem Glockengießer, niederwars: den Diener Gottes und die Dienerin, bestimmt: hoch von des Abgrunds Rand hinaus, den Hall des Friedens und der ew'gen Liebe, die Gnadenbotschaft durch die Lust zu singen. Als Gottesstreiter sinden wir uns hier!
Ich klopse an.

Barbier

Tut's nicht!

Pfarrer Ich klopfe an! Er tut es. Die Bittigen

War iis benn bo?

Bfarrer

Ein Christ!

Die Bittichen

485 woas wullt ihr? Christ ober Heide:

Bfarrer

Deffnet!

Die Bittigen

öffnet und erscheint, eine brennende Caterne in der Band :

Nu? Woas wullt ihr nu?

Pfarrer

Im Namen Gottes, Weib, den du nicht kennst . . .

Die Bittigen

Dha! doas fängt ju recht erbaulich oa.

# Shulmeifter

Halt's Maul, du Donneraas! und sprich kein Wort.

Das Maß ist voll, und deine Frist bemessen.

Dein schändlich Leben und dein schändlich Tun
hat so verhaßt im Sprengel dich gemacht,
daß — wenn du jest nicht tust, wie man dich heißt —
der rote Hahn, noch eh' der Morgen kommt,
495 auf deinem Dache krähn: dein Hehlernest
in Brunst und Rauch gen Himmel lodern wird!

## Barbier.

fich immerfort befreugend :

Ich fürchte nichts von beinem bösen Blick, verfluchte Kate: glüh mich immer an! Wo du auch meinen Leichnam treffen magst mit beinen roten Augen, sitt ein Kreuz. Tu, was man jett bich heißt: gieb ihn heraus!

500

## Bfarrer

Im Namen Gottes, Weib, den du nicht kennst — ich sag es noch einmal: — itzund laß ab von deinem Höllengaukelspiel und hilf!
Dort liegt ein Wann, ein Weister, Diener Gottes, begabt mit einer Kunst, zu seiner Ehre und aller Höllenrotten Fluch und Schmach im Reich der Luft zu herrschen.

505

# Die Bittichen

ift immer abwehrend mit der Caterne auf Beinrich jugeschritten.

'S iis genung!

Nähmt ihr da oarma Knerps, dar durte leit! Woas giht's mich oa. Ich hoa 'm nischt gethon. A mag sei Laba, laba, wenn a's koan, wor mir su lange wie a Oden hot: dar, freilich, werd ni goar zu lange recha. Ihr nennta Meester. Wit dar Weesterschoaft iß ni weit har. Euch miga se wull klinga: die eisna Glocka, die doas Perschla macht. Ihr hott asune Uhrn, die nischte hirn; in's klinga se ni gutt. Ihm salber au ni. A weeß wull, wu's da Dingern oalla fahlt:

510

515

520 oam Besta sahlt's 'n und an Sprung hot jede. Hie, nahmt de Trage, troat doas Jingla heem! Da grußa Meester. — Meester Mischgesicht! stih uf: Du sullst 'm Paster halfa pred'gen, 'm Lehrer sullste halfa Kinder prigeln,
525 und 'm Balbierer sullste Schaum schloan halfa.

Beinrich wird auf die Trage gelegt, der Barbier und der Cehrer heben ihn auf.

## Bfarrer

Du lasterhaftes, lästerliches Weib: schweig und kehr um auf beinen Höllenweg!

# Die Bittichen

Spoart ihr boas Räda! Eure Prädicht kenn ich.
Ich wiß, ich wiß: de Sinne, boas sein Sinda.

De Erde iis a Soarg. D'r blaue Himmel
d'r Deckel druf. De Sterne, boas sein Lechla,
de Sunne iis a grußes Luch ei's Freie.

De Welt ging under, wenn ke Foarr nich wär
und inse Herrgott is a Popelmoan.

333 A seld' ann' Rutte nahma, ihr verdient's
Schloappschwänze seit'r: boas is's, wetter nischt.

Sie schlagt die Thäre zu.

Bfarrer

Du Teufelin . . .

#### Barbier

Um's Himmel willen, still! Erbost sie nicht noch mehr, sonst geht's uns schlimm.

Der Pfarrer, der Cehrer und der Barbier mit Geinrich ab in den Wald. Der Mond tommt flar herauf, und ruhig liegt die Waldwiese. Erfte, zweite und dritte Elfe huschen nacheinander aus dem Walde und dreben fich im Aingeltanz.

|  |  |  | ! |
|--|--|--|---|

|  | 1      |   |
|--|--------|---|
|  |        |   |
|  |        |   |
|  | 1      |   |
|  |        | ! |
|  | !      |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        | ı |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  |        |   |
|  | ;<br>; |   |
|  |        |   |

Erfte Elfe

flüfterruf :

Schwester!

3meite Elfe

Schwester!

Erfte Elfe

Weiß und bleich

Herrscht der Mond im Bergbereich. Dämmer, kühl und überall, über Lehnen, Kluft und Tal.

3meite Elfe

Woher kommst du?

Erfte Elfe

Wo das Licht

fich im Wassersturze bricht, und die Flut, vom Schein durchhellt, sausend in die Tiefe fällt. Dort entstieg ich seuchter Nacht. Aus dem Gurgelschäumeschacht quoll ich auf und brang hervor

Dritte Elfe fommt.

Schwestern, schlingt ihr hier den Reihn?

Erfte Glfe

Tummle dich und füg dich ein.

burch ein tropfend Felsentor.

3meite Elfe

Woher kommst du?

540

**5**45

550

# Dritte Elfe

Horcht und hört!

schlingt den Reigen ungestört:

555 zwischen Felsen, tief und klar
liegt der See, der mich gebar,
wie aus schwarzem Edelstein;
goldne Sterne funkeln drein.

Rafft' ich mir im Wondenglast

560 meiner Kleider Silberlast,
trug mich über Klipp und Klust
burch die leichte Bergesluft.

Bierte Elfe fommt,

Schwestern!

Erfte Elfe

Schwester, komm zum Tanz.

Alle

Ringelreigenflüfterfranz.

Bierte Glfe

565 Aus Frau Holles Blumenmoor löst' ich heimlich mich hervor.

Erfte Elfe

Schlingt und windet euch im Tanz!

2111e

Ringelreigenflüfterfranz.

Das Wetterleuchten nimmt gu. Gang fernes Donnermurren.

#### Rautenbelein

fteht plöglich, die Bande hinter dem Kopf, zuschauend an der Haustür. Der Mond .
beleuchtet fie.

Holla! Elfchen!

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|   |  | 1 |
|---|--|---|
|   |  | 1 |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | 1 |
|   |  |   |

Erfte Elfe

Horch! ein Schrei.

3weite Elfe

Autsch! nun riß mein Kleid entzwei. Troll dich alter Wurzelstock!

Rantenbelein

Bolla! Elfchen!

Dritte Elfe

Au! mein Rock.

Hierhin, dorthin, flieht und greift, weißgekrönt und graugeschweift.

Rantenbelein, mit im Reigen:

Nehmt mich auf in euren Aranz! Kingelreigenflüstertanz.
Silberelfchen, liebes Kind!
schau, wie meine Aleider sind.
Blanke Silberfädelein
wob mir meine Muhme drein.
Braunes Elbchen! nimm in acht
meiner braunen Glieder Pracht,
und du, goldnes Elbchen! gar,
nimm in acht mein goldnes Haar:
schwing ich's hoch — so tu es auch! —
ist's ein seidenroter Rauch.
Dängt es über mein Gesicht,
ist's ein Strom von Gold und Licht.

Mile

Schlingt und windet euch im Tanz, Ringelreigenflüsterkranz. 575

570

**58**0

585

690

## Rantenbelein

Fiel 'ne Glock ins Wasserloch. Elbchen, sagt, wo liegt sie doch?

## Mile

Schlingt und windet euch im Tanz, Ringelreigenflüsterkranz. 595 Maßlieb und Vergißmeinnicht rühren unsre Sohlen nicht.

# Balbichrat

fommt herzu gebodt. Der Donner wird lauter. Während des folgenden giebt es einen ftarten Schlag und Aegengepraffel.

Maßlieb und Bergifnichtmein ftampf ich in den Grund hinein: spritzt das Moor und knirrt das Gras,

600 Elbchen! hei! so mach ich das. Bucke, bocke, heißa! ho!— Bulle schnauft ins Haferstroh und die junge Schweizerkuh streckt den Hals und brüllt ihm zu.

605 Auf des Hengstes brauner Haut Flieg' ift Bräut'gam, Flieg' ist Braut, und der Mücken Liebestanz dreht sich um den Pferdeschwanz. Holla! alter Pferdeknecht!

630 kommt die Magd dir eben recht? Beizt der Mist im heißen Stall, giebt es einen weichen Fall. Holla! Hussa! heisuchhei! Mit dem Flüstern ist's vorbei, 635 mit dem Raunen unter'm Eis:

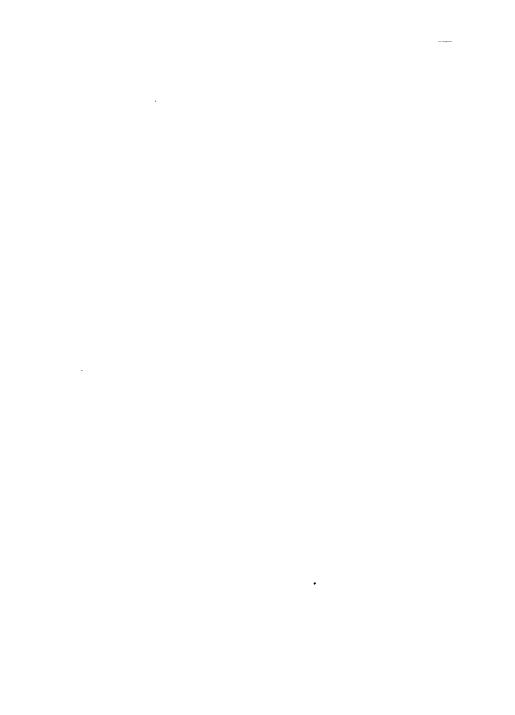

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  | 4 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 4 |
|  |  | 1 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Leben regt sich laut und heiß. Mauzt der Kater, maut die Kat. Falke, Nachtigall und Spat,, Hast und Hirsch und Henn' und Hahn, Rebhuhn, Wachtel, Singeschwan, Storch und Kranich, Lerch' und Fink, Käfer, Motte, Schmetterling, Frosch und Kröte, Molch und Laus lebt sich ein und liebt sich aus.

Er umfaßt eine der Elfen und rennt mit ihr in den Wald. Die übrigen Elfen zerstieben. Rautendelein bleibt, einsam und versonnen, mitten auf der Waldwiese steben. Das Gewitter mit Sturm, Donner und Regen zieht ab.

## Ridelmann,

hebt fich über ben Brunnenrand,

Brefeteter —!

Brefefeter! -

Se. bu!

625

Bas stehft du bort?

#### Rantenbelein

Ach, lieber Wassermann! ich bin so traurig: — ach, so traurig bin ich.

. — au, jo trantig out tag.

Ridelmann, pfiffig:

Brekeker! auf welches Auge benn?

Rantenbelein, beluftigt:

Auf's linke Auge. Willst du mir's nicht glauben?

Ridelmann

3, freilich, freilich.

# Rantenbelein,

mit dem Singer ihr linkes Ange berührend:

630

Sieh mal, was das ist!?

Ridelmann

Was meinst du denn?

Rantenbelein Was ich im Auge habe.

Ridelmann

Was hast du benn im Auge? zeig mal her!

Rantenbelein

Sist mir ein heißes Tröpflein drauf gefallen.

Ridelmann

Ei, ei! vom Himmel? Romm boch, lag mich's febn!

Rautenbelein,

das Cranentröpflein ihm am zinger hinhaltend: 635 Ein ganzes, kleines, blankes, heißes Tröpfchen. Da, schau mal an!

### Ridelmann

Dertausend! ist das schön. Willst du, so nehm ich's weg und tu es sein dir in ein rosa Muschelchen hinein.

#### Rautenbelein

Ei nun, ich leg bir's auf ben Brunnenrand. Was ist es benn? -

.

|  |  | r<br>r |
|--|--|--------|
|  |  |        |

## Ridelmann

Ein schöner Diamant! Blickt man hinein, so funkelt alle Pein und alles Glück der Welt aus diesem Stein. Wan nennt ihn Träne. 640

# Rantenbelein

Träne? Wie mir's scheint: ist dies 'ne Träne, hab ich sie geweint. So weiß ich denn fortan, was Tränen sind. — Erzähl mir was!

645

# Ridelmann Romm zu mir, liebes Kind!

## Rautenbelein

Ei, nein, es geht auch so. Was soll mir das! Dein alter Brunnenrand ist bröcklig, naß, und nichts als Assell, Spinnen... was weiß ich! Und du und allesammt: ihr ekelt mich.

650

#### Ridelmann

Brekekete! das tut mir wahrlich leid.

#### Rantenbelein

Schon wieder so ein Tröpflein.

#### Ridelmann

Regenszeit!

Fernab blist Meister Thor! von seinem Bart fällt es wie Kindesauggezwinker zart,

- 655 durchflorend dunstgeballter Wolken Zug mit veilchenblauem Licht. Ein Rabenflug, im Blitzschein sichtbar, unter'm Grau dahin sich tummelnd, taumeltoll begleitet ihn! Die Flügel naß im wilden Wassersturm.
- Sorch, Kind! wie Mutter Erde durstig schluckt und trinkt, und wie sich Baum und Gras und Flieg' und Wurm des Leuchtens freut, das immer neu erblinkt.

  Quorar! 2016. im Tale! Meister, wolgetan!
  Er zündet sich ein Osterseuer an:
- 665 der Hammer loht. Zwölftausend Meilen Licht. Der Kirchturm wankt. Der Glodenstuhl zerbricht, Qualm stößt hervor...

### Rantenbelein

Ei, hör doch! schweig doch still! Erzähle Dinge, die man wissen will.

#### Ridelmann

· Brekekeke! ein kleiner Spatz, ein Nichts:
670 was fällt ihm ein? wenn man es streichelt, sticht's.
Ist das 'ne Art? Da tut man, was man mag,
am Ende erntet man 'nen Backenschlag.
Hab ich nicht recht? Was willst du wissen, du?
Nun mault man wieder.

Nantenbelein Nichts. Laß mich in Ruh'!

Ridelmann

Nichts willst du wissen?

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

# Rantendelein

Mein.

#### Ridelmann, bettelnb :

--- fo red ein Wort!

675

#### Rautenbelein

3ch möchte fort, nur von euch allen fort. Sie farrt, die Augen voll Cranen, in die gerne.

#### Ridelmann, fdmergvoll, bringlich :

Was hab ich dir getan? Wo willst du hin? fteht bir ins Menschenland ber frause Sinn? Ich warne dich. Der Mensch, das ist ein Ding. bas fich von ungefähr bei uns verfing : von dieser Welt und doch auch nicht von ihr. Bur Balfte - mo? wer weiß! - jur Balfte hier. Halb unfer Bruder und aus uns geboren, uns feind und fremd zur Salfte und verloren. Weh' jedem, der aus freier Bergeswelt fich bem verfluchten Bolfe zugesellt, das, schwachgewurzelt, dennoch wahnbethört ben eignen Wurzelstod im Grund zerstört und also, frank im Rerne, treibt und schießt wie 'ne Kartoffel, die im Reller sprießt. Mit Schmachterarmen langt es nach dem Licht: die Sonne, seine Mutter, kennt es nicht. Ein Frühlingshauch bricht franke Zweige leicht, ber grünem Hälmchen koft und Rühlung reicht. Fürwit! lag ab, dräng nicht in ihre Reihn! Du legft um beinen Sals 'nen Mühlenftein.

**68**o

685

690

Sie schummern dich in graue Nebelnacht. Du lernst zu weinen, wo du hier gelacht. Du liegst gekettet an ein altes Buch wund trägst, wie sie, der Sonnenmutter Fluch.

#### Rantenbelein

Großmutter sagt, du seist ein weiser Mann. So schau dir beine Springebächlein an: da ist kein Wässerlein so dunn und klein, es will und muß ins Menschenland hinein.

#### Ridelmann

Norax, brekefeker, du aber nicht! Hör, was ein Tausendjahr'ger zu dir spricht: laß du die Knechtlein ihrer Wege gehn, den Menschen Wäsche waschen, Mühlen drehn, in ihren Gärten wässern Kohl und Kraut, zwich weiß nicht was verschlucken, brrr, mir graut.

#### Beif und inftandig :

Du aber, Prinzessin Rautenbelein!
sollst eines Königs Gemahlin sein.
Ich hab eine Krone von grünem Krhstall,
die set ich dir auf im goldschimmernden Saal:
715 die Dielen, die Decken von klarblauem Stein.
Aus roten Korallen Tisch und Schrein...

#### Rautenbelein

Und ist beine Krone von eitel Saphir, so laß beine Töchter prunken mit ihr. Meine gülbenen Haare, die lieb ich viel mehr,

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   | : |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|  |   | ! |
|--|---|---|
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | 1 |

bie sind meine Krone und drücken nicht schwer. Und ist von Korallen dein Schrein und dein Tisch: was soll mir ein Leben dei Wolch und Fisch? bei Quorax und Quorax in Liesch und Rohr, in Tang und Gestank, in Brunnen und Woor!

Sie geht.

Ridelmann

Wo willst du hin?

Rautenbelein, leicht, fremb:

Was geht's dich an.

Ridelmann, ichmerzvoll:

Gi viel,

725

brefetetex.

Rantenbelein

Wohin es mir beliebt.

Ridelmann

Wohin es dir beliebt?

Rantendelein

Dahin und dorthin.

Ridelmann

Dahin und dorthin?

Rantenbelein,

die Urme hoch werfend :

und — ins Menschenland!

Sie eilt und verschwindet im Walde,

Ridelmann,

im bochften Schred :

Quorax!

wimmernd:

Quorax!

leifer :

Quorax!

fopfichattelnd :

729

Bretetetex!

- Ende des erften Uftes. -

|   | · |   |
|---|---|---|
| • | · |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   | · |
|   | , |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Zweiter Aft

Das Baus des Glodengießers Beinrich. Ein altdeutscher Wohnraum. Die Salfte der hinterwand bildet eine tiefe Aliche, in welcher der offene Berd, mit dem Aauchfang darüber, angebracht ift. Über der kalten Kohle hangt der Aupferkeffel. Die andere, porgeruckte Wandhalfte hat ein Jenfter mit Buzenscheiben : darunter fieht ein Bett.

In ben Seitenwanden je eine Cur: Die linke gur Werkflatt, die rechte in den Bausflur führend.

Rechts vorn ein Cifch mit Stublen. Auf ihm : gefüllter Milchfrug, Becher und ein Caib Brot. Nicht weit vom Cifch, das Handfag.

Bildwerfe von Udam Kraft, Deter Discher z. schmuden ben Raum, vor allem ein Bild bes Gefreuzigten aus bemaltem Bolg.

Die zwei Sohne Beinrichs, fünf- und neunjährig sigen, sonntäglich herausgeputt, am Click hinter ihren Milchbecherlein. Frau Magda, ebenfalls festlich angetan, kommt von rechts ins Fimmer, einen Strauß Himmelschlüffel in der Hand, Es ift früher Morgen. Die Belliakelt nimmt 311.

## Frau Magda

Seht, Kinder! was ich hab! gleich hinter'm Garten traf ich 'nen ganzen Fleck damit besä't. So können wir zu Baters Chrentag uns festlich schmüden, wie es sich geziemt.

Erfter Anabe

Mir ...

Zweiter Anabe

Mir ein Sträußchen.

Fran Magba

Jeber friegt fünf Blümchen, wovon schon eines, wie ihr wissen mußt,

735

ben Himmel aufschließt. Trinkt nun eure Milch, est euer Stücklein Brot und laßt uns gehn. Weit ist der Weg zum Kirchlein, weit und steil.

#### Radbarin, am fenfter:

Seid ihr schon wach, Frau Nachbarin?

### Frau Magba

Ei, freilich!

740 Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu, doch, da's nicht Sorge war, die wach mich hielt, bin ich erfrischt, als hätt ich ausgeruht, wie'n Wurmeltier. Der Tag, mich dünkt, wird klar.

#### Rachbarin

Schon recht, schon recht.

## Frau Magba

Ihr fommt doch wol mit uns?

745 Ich rat euch zu. Es wird gut pilgern sein mit uns, nach dieser kleinen Beinchen Takt, und schwerlich werden wir zu rasch euch schreiten; obgleich, ich sag es ehrlich, Nachbarin, ich sieber flöge, als zu Fuße ging:
750 so treibt's in mir vor Freud' und Ungeduld.

### Radibarin

Ift euer Mann nicht heimgekehrt die Nacht?

### Fran Magda

Wo benkt ihr hin?! ich will zufrieden sein, hängt nur die Glocke fest im Glockenstuhl, wenn die Gemeine heute sich versammelt.

|   |  | 1     |
|---|--|-------|
| • |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  | 1<br> |
|   |  | 4     |
|   |  | 4     |
|   |  |       |
|   |  |       |
|   |  |       |

Die Zeit war kurz: da galt es hurtig sein
und sich nicht sparen. Ist 'ne Stunde Schlaf
für meinen Meister Heinrich abgefallen,
hat er, im Waldgras ruhend, seine Augen
ein wenig schließen können, hab ich Grund,
dem lieben Gott zu danken. Einerlei:
die Müh' war groß, und größer ist der Lohn.
Ihr könnt nicht glauben, wie so fromm und rein
und wunderklar die neue Glocke klingt! Gebt acht,
wenn sie die Stimme heut erhebt
zum ersten Mal! S' ist wie Gebet und Predigt,
wie englischer Gesang und Trost und Glück.

#### Nachbarin

Schon recht, schon recht. Doch was mich wunder nimmt: ihr wißt, Frau Meisterin, von meiner Tür kann man das Kirchlein an den Bergen sehen. Es hieß: 'ne weiße Fahne sollte flattern, sobald die Glock' im Turme sicher hing. 'S ist nichts zu sehn von einer weißen Fahne.

### Fran Magba

Schaut nur recht scharf, gewiß entbedt ihr fie.

Rachbarin

Nein, sicher nicht.

## Fran Magda

Nun, habt ihr wirklich recht, fo will es wenig heißen. Wüßtet ihr, wie ich, was solch ein Werk für Mühe macht, wie so ein Weister grübelt, ringt und wirkt

**77**5

bei Tag und Nacht, es nähm' euch jest nicht wunder, wenn zur Sekunde nicht, wie's vorbestimmt, 780 der letzte Nagel im Gebälke sitt. Schon jest vielleicht seht ihr die Fahne winken.

#### Rachbarin

Das glaub ich nicht. Man meint im ganzen Dorf, es sei da oben etwas nicht geheuer.
Auch unheilbroh'nde Zeichen sind geschehn.
785 Der Hochsteinbauer sah ein nacktes Weib auf einem Eber durch's Getreide reiten.
Er hob 'nen Stein und warf ihn nach dem Spuk.
Gleich ward die Hand ihm lahm bis an die Knöchel.
Es heißt: die bösen Geister in den Bergen
790 erzürnten sich der neuen Glocke wegen.
Mich wundert's nur, daß ihr davan nichts wißt.
Der Amtmann ist hinauf mit vielen Leuten.

### Fran Magda

Man meint? Der Amtmann ist hinauf? Um Gotteswillen!

#### Nachbarin

Noch ift nichts gesagt.
795 Kein sicheres Gerücht. Kein Grund zur Sorge.
Regt euch nicht auf, ich bitt euch! Tut es nicht.
Von einem Unglück hat noch nichts verlautet.
Der Glockenwagen, heißt es, sei gebrochen,
und mit der Glocke irgend was geschehn.
Was, weiß man nicht.

|   | , |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 1 |

805

#### Frau Magba

Nun, ist es weiter nichts — Glock hin, Glock her! — und blieb der Meister heil: nicht mal das Sträußlein nehm ich von der Brust. Doch weil man jetzt nichts sicher wissen kann, nehmt, bitt ich euch, die Kinder . . .

Sie hebt beide schnell zum fenster hinaus. Wollt ihr's tun?

#### Rachbarin

Gi, freilich, freilich nehm ich sie zu mir!

Frau Magba

So nehmt sie, bitt ich euch, in euer Haus, benn eilen will ich, eilen, was ich kann, zu schauen, zu helsen, was weiß ich zu tun. Nur muß ich

Sie eilt hinaus.

bort fein, wo mein Meifter ift.

Die Nachbarin geht vom fenfter weg. Man hört Volksgemurmel, darauf einen lauten, durchdringenden Schrei : Magdas Stimme.

Der Pfarrer kommt herein, hastig, er seufzt und wischt sich die Augen. Er sieht sich suchend um und deckt dann ichnell das Bett auf. Er läuft zurück und trifft in der Car die Bahre, auf welcher heinrich liegt; der Schulmeister und der Barbier tragen sie. Man hat dem Derungläcken grüne Zweige untergebreitet. Frau Magda folgt, ein Bild des tiefsten Derfalls, ftarr, fast von Sinnen. Ein Mann und ein Weib fahren fie. Dolf dringt hinter ihr ein. heinrich wird auf's Bett gelegt,

## Pfarrer, zu Magda:

Kommt zu euch, Meisterin! faßt euch in Gott. Wir nahmen ihn für tot auf unsre Bahre, boch kam er zur Besinnung unterwegs, und wie der Arzt versichert, der ihn sah, noch könnt ihr hoffen.

### Frau Magba,

tief aufröchelnd:

Hoffen, Gott im Himmel!

825 Ein einz'ger Augenblick. Ich war so glücklich.

Was ist mit mir? Was geht hier innen vor?

Wo sind die Kinder?

#### Bfarrer

Fasset euch in Gott.
Geduld, Frau Meisterin! Geduld und Demut!
Und: wo die Not am größten, wißt ihr ja,
so ist Gottes Hilfe oft am allernächsten.
Wo aber Er im Rat beschlossen hat,
hier zeitliche Genesung nicht zu schenken,
bann darf euch eins zu sichrem Trost gereichen:
euer Gatte geht in ew'ge Freuden ein.

#### Fran Magba

825 Was benn Herr Pfarrer rebet ihr zu mir von Trost? Bedarf ich Trost? Er wird genesen. Er muß genesen!

#### Pfarrer

Ja, so hoffen wir. Geschieht es nicht, geschieht boch Gottes Wille. So oder so: der Meister triumphiert. 830 Jm Dienst des Höchsten goß er seine Glocke. Im Dienst des Höchsten stieg er in die Berge, wo sinstre Mächte ungebrochen hausen und Kluft und Abgrund trozen wider Gott. Im Dienst des Höchsten ist er auch gefallen:

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

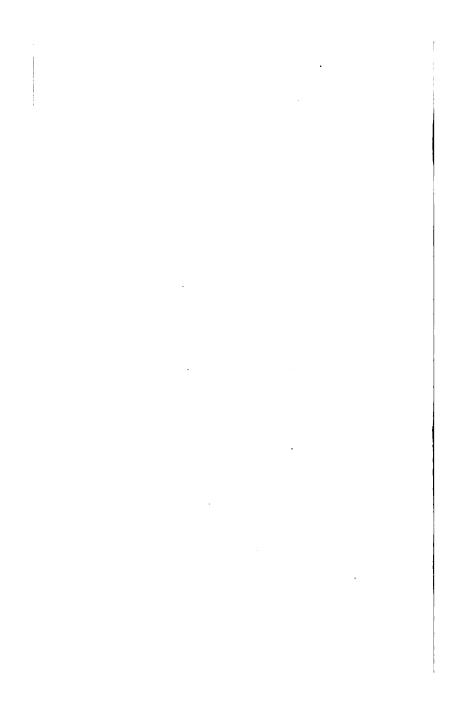

im Kampfe wider tück'sche Höllengeister, die, seiner Glocke frohe Botschaft fürchtend, zu einer Höllenbruderschaft geeint, den Streich gen ihn geführt. Gott wird sie strafen.

835

#### Barbier

'S ist hier herum 'ne wundertät'ge Frau, bie durch Gebete heilt, wie's ehemals 'des Heilands Jünger taten.

840

#### Pfarrer

Forscht ihr nach, und wenn ihr sie gefunden, bringt sie her.

### Frau Magba

Was ist mit ihm geschehn? Was gafft ihr hier? Hinaus mit euch! Unheil'ge Neugier ist's.
Geht! tastet ihn nicht an mit euren Blicken! —
Deckt ihn mit Tüchern zu. Sie töten ihn,
beschmutzen ihn zum mindsten. So: jetzt geht.
Geht zu den Gauklern, wenn ihr glotzen wollt.
Was ist mit ihm geschehn? Seid ihr denn stumm?

845

### Shulmeister

Schwer zu ergründen ist, wie es geschah. Wollt' er die Glocke halten, da sie fiel —? So viel ist sicher, säht ihr dort hinunter, wo sich der Sturz begann, ihr knietet nieder und danktet Gott. Denn daß der Mann noch lebt, es ist ein Wunder, sag ich, gradezu.

850

855

### Seinrich, ichwach:

Gebt mir ein wenig Waffer!

Fran Magba, bligfchnell auffahrend:

Pact euch fort!

Bfarrer

Geht, lieben Leute, hier tut Ruhe not!

Die Ceute ab.

Bedürft ihr meiner, liebe Meisterin: ihr wist, wo ihr mich findet.

Barbier

Und auch mich.

Soulmeifter

Ich bent, ich bleibe hier.

Frau Magda

Nein, Niemand, Niemand!

Seinrich

Gieb mir ein wenig Waffer!

Paftor, Schulmeister und Barbier ziehen fich, achseizudend und topfschättelnd, nach leiser Beratung zurud. —

Fran Magba

mit Waffer gu Beinrich eilend :

Wachst du, Heinrich?

Seinrich

Mich dürstet. Gieb mir Wasser. Hörst du nicht?

Gran Magba, unwillfarlich:

Geduld, Geduld!

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
| · |   |  |



#### Beinrich

Gebuld zu üben, Magda — ich lern es bald genug. Ein kleines Weilchen nur brauchst du dich gedulben.

Er trinft.

Dank dir, Magda.

865

#### Frau Magba

Ach, Heinrich! sprich nicht so. Mir bangt so sehr, wenn du so sprichst.

## Seinric,

fleberisch heftig :

Dir darf nicht bange werden, denn du mußt leben, leben ohne mich.

#### Frau Magba

Ich kann nicht . . . will nicht leben ohne bich.

### Beinrich

Dein Schmerz ist kindisch, foltre mich nicht länger! Unwürdig ist er, da du Mutter bist: Dies Wort begreife ganz und fasse dich.

870

## Frau Magda

Sei boch nur jest nicht bös' und hart mit mir.

### peinrid, gequalt:

Das nennst du bös' und hart, was Wahrheit ist. Im Kinderbettchen liegt, was dir gehört. Dort liegt dein Glück, dein Leben, deine Not, dein Alles ruht in diesen weißen Linnen, und wo es nicht so wäre, wär's verrucht.

## Fran Magda

wirft fich über ihn.

So hilf mir Gott! ich liebe dich viel mehr, as als unfre Kinder, als mich felbst und alles.

#### Beinrich

Weh über euch benn, arme Frühverwaiste! Und dreimal wehe mir, dazu verdammt, euch Brot und Milch vom Munde weg zu schlingen; boch wird's, ich fühl's, auf meiner Zunge Gift: 885 und das ist gut. Leb wohl! So oder so. Seid dem empfohlen, dem wir nicht entrinnen. Schon manchem war des Todes tiefer Schatten nur ein willsommnes Licht: so sei's auch mir.

#### Weich :

Gieb mir die Hand. Ich tat dir manches Schlimme 800 mit Wort und Werk; ich fränkte deine Liebe zu vielen Malen: jest vergieb mir, Magda! Ich wollt' es nicht, doch mußt' ich's immer wieder. Ich weiß nicht, wer mich zwang, doch zwang mich was, dir weh zu tun und mir, indem ich's tat. Bergieb mir, Magda!

### Frau Magba

Benn du mich lieb hast, Heinrich, sprich nicht so, sonst kommen mir die Tränen; lieber schilt mich. Du weißt, was du mir bist.

### Beinrich, gequalt:

Ich weiß es nicht.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|  | ٠ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### Frau Magba

Du nahmst mich, hobst mich, machtest mich zum Menschen.
Unwissend, arm, geängstet lebt' ich hin,
wie unter graubezognem Regenhimmel;
bu locktest, rissest, trugest mich zur Freude;
und niemals fühlt' ich deine Liebe mehr,
als wenn du meine Stirn mit rauhem Griff
vom Dunkel ab, dem Lichte zugekehrt.
Nun soll ich dir vergeben? Dieses alles,
bafür ich dir mein ganzes Leben schulde.

#### Beinrich

Seltsam verwirrt sich das Gespinst der Seelen.

### Frau Magba

fein, Baar ftreichelnd, weich :

Wenn ich dir dies und'das zugut getan, in Haus und Werkstatt dir ein Stündchen kürzte und etwa deinem Auge nicht mißfiel ... Bedenk doch, Heinrich: ich, die seelensgern ich weiß nicht, was? dir alles schenken möchte, ich hatte nichts, als dies zur Gegengabe.

## Beinrid, unruhig:

Ich sterbe: das ist gut. Gott meint es gut, denn, lebt' ich, Magda... beuge dich zu mir: es ist uns beiden besser, daß ich sterbe. Du meinst: weil du geblüht und mir geblüht, ich hätte dich zum Blühen auferweckt. Du irrst. Das tat der ew'ge Wundertäter, der morgen mitten in den Frühlingswald

915

OIO

von hunderttausend Millionen Blüten mit seinen kalten Winterstürmen peitscht —. Es ist uns beiden besser, daß ich sterbe.

925 Sieh, ich war alt und morsch, 'ne schlechte Form. Ich traure nicht, daß mich der Elockengießer, der mich nicht besser schus, izund verwirst; und als, dem eignen, schlechten Werke nach, er mich so machtvoll in den Abgrund stieß,

920 war mir's willkommen. Ja, mein Werk war schlecht: die Glocke, Magda, die hinuntersiel, sie war nicht für die Höhen — nicht gemacht, den Wiederschall der Gipfel auszuwecken.

### Fran Magba

Sanz unbegreislich sind mir deine Worte.

Ses Ein Werk, so hoch gepriesen, tadellos,
tein Bläschen im Metall, im Klang so rein —!
"Wie Engelschöre singt des Meisters Glocke":
so sagten alle, wie aus einem Mund,
als, zwischen Bäumen draußen aufgehängt,
se sie ihre Stimme feierlich erhob...

### Deinrid, fieberhaftig :

Im Tale klingt sie, in den Bergen nicht!

### Fran Magba

### Beinrich

945 Im Tale klingt sie, in den Bergen nicht: das weiß nur ich. Der Pastor weiß das nicht —.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

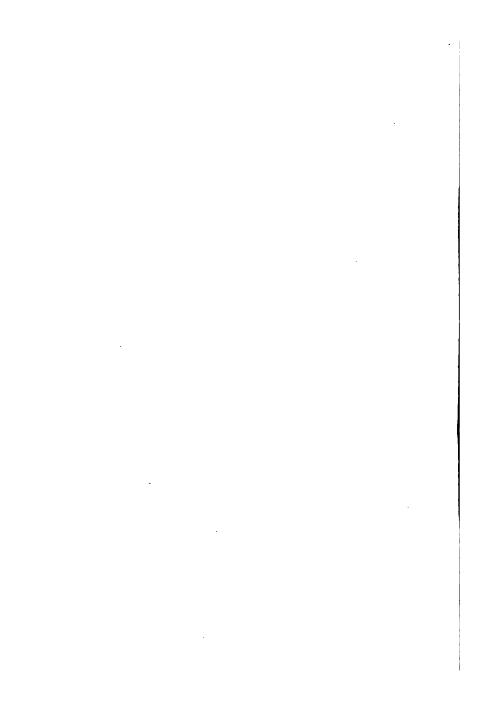

955

960

obs

970

975

Ich werde sterben, und ich will es, Kind! Denn sieh: würd' ich gesund - was man so nennt vom Meister Bader ausgeflickt zur Rot, reif für ein Spittel ober was weiß ich : das hieße, mir den heißen Trank des Lebens - au Zeiten war er bitter, manchmal füß, boch immer war er stark, wie ich ihn trankdas hieße, ihn zur schalen Brühe machen. dünn, abgestanden, säuerlich und kalt. So aber mag ihn, wem er mundet, trinken. Mich widert das Gebräu von weitem an. Schweig still. Hör weiter zu. Und brächtest du mir einen Arzt, den du zu glauben scheinst, ber mich zu alter Freude tüchtig machen, zu alter Arbeit wieder stählen könnte auch dann noch, Magda, ist's um mich geschehn.

### Fran Magba

So sage mir, um Christi willen, Mann! wie kam dies über dich? Ein Mensch, wie du, begnadet, überschüttet mit Geschenken des Himmels, hoch gepriesen, allgeliebt, ein Meister seiner Kunst. Wol hundert Glocken, in rastlos froher Wirksamkeit gebildet: sie singen deinen Ruhm von hundert Türmen; sie gießen deiner Seele tiese Schönheit, gleichwie aus Bechern, über Gau und Trist. Ins Purpurblut des Abends, in das Gold der Herrgottsfrühe mischest du dich ein. Du Reicher, der so vieles geben kann, du Gottesstimme! — der du Geberglück

und Geberglück und nichts als dies geschlürft, wo Bettlerqualen unser Gnadenbrot —: du siehst mit Undank auf dein Tagewerk? Nun, Heinrich! wie denn treibst du mich ins Leben, so das dich mit Etel füllt? Was ist es mir? Was kann es mir denn sein, wenn du sogar es, wie 'nen schlechten Psennig, von dir weisest?

#### Beinrich

Mikhör mich nicht. — - Nun haft bu felbst geklungen, fo tief und flar, wie meiner Gloden feine, 985 so viel ich ihrer schuf. — 3ch danke bir! Doch follst du . . . mußt du mich begreifen, Magda! Noch einmal benn : mein jungftes Werf miglang. Beklommnen Bergens stieg ich hinterbrein, als sie mit "Hott" und "Hü" und wacker fluchend m die Glocke bergwärts schleppten. Nun: sie fiel. Sie fiel hinab wol hundert Rlaftern tief und ruht im Bergsee. Dort im Bergsee ruht die lette Frucht von meiner Kraft und Kunst. Mein ganzes Leben, wie ich es gelebt, 995 trieb keine bess're, konnte sie nicht treiben : so warf ich's benn bem schlechten Werke nach. Nun ruht's im Bergfee, ob ich felber schon ein armes Restchen trüben Daseins zehre. 3ch traure nicht und traure wiederum 1000 um das Berlorne : eines bleibt bestehn : so Glock', als Leben, keines kehrt mir wieder. Und wo ich meine Sehnsucht dran geheftet, begrabne Tone wiederum zu hören weh' mir! das Dasein, so von mir ergriffen,

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | , |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | , |
|   |   |

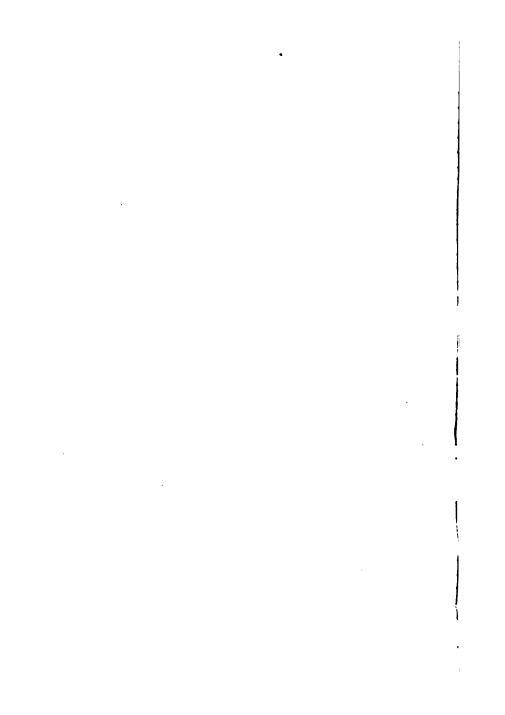

darum gelebt: ein Sack voll Gram und Reu, voll Wahnsinn, Finstre, Jertum, Gall' und Essig.

Doch so ergreif ich's nicht! Der Dienst der Täler lockt mich nicht mehr, ihr Frieden sänstigt nicht, wie sonst, mein drängend' Blut. Was in mir ist, seit ich dort oben stand, will bergwärts steigen, im Klaren überm Nebelmeere wandeln und Werke wirken aus der Kraft der Höhen! Und weil ich dies nicht kann, siech wie ich bin, und weil ich wieder, quält' ich mich empor, nur sallen könnte, will ich lieber sterben. Jung müßt ich werden, wo ich leben sollte. Aus einer Berges-Wunder-Fabelblüte... aus zweiter Blüte neue Früchte treiben. Gesunde Kraft müßt' ich im Herzen fühlen, Wark in den Händen, Eisen in den Sehnen, zu neuem, unerhörtem Wurf und Werk

# Fran Magba

D Heinrich, Heinrich! Wüßt' ich, wonach du lechzest, aufzusinden: den Brunnen, dessen Wasser Jugend giebt — wie gerne lief' ich mir die Sohlen wund. Ja, fänd' ich selber in dem Quell den Tod —: wenn er nur deinen Lippen Jugend brächte.

die tolle Siegerluft.

# Beinrich,

gequalt, verfallend, delirierend:

Du Liebste, Liebe! — Rein, ich will nicht. Behalt den Trank. Im Quell ist Blut, nur Blut.

1005

1010

EOI 5

1020

1030 Jch will nicht, laß mich, geh — und — laß mich — sterben. Er wird ohnmächtig.

## Bfarrer

fommt wieber.

Wie fteht's, Frau Meifterin?

# Frau Magba

Ach, furchtbar schlimm.

Er ist so ganz im Innersten erkrankt. Ein unbegreislich' Leid zermürbt ihn so! Ich weiß nicht, was ich fürchten soll und hoffen.

Sie nimmt haftig ein Cuch um.

1035 Ihr spracht von einer wundertät'gen Frau.

## **Pfarrer**

Ganz recht, Frau Meisterin, und beshalb komm ich. Sie wohnt ... kaum eine Meile weit von hier und heißt ... wie heißt sie doch? Jenseits der Grenze, in Tannwald, glaub ich ... ja, in Tannwald wohnt sie und heißt ...

# Fran Magba

Die Wittichen?

# **P**farrer

Das ift ein böses Weib. 'Ne Teufelsbuhlin, die sterben muß. Schon ist man brauf und bran, gen diesen Satan furchtbar sich zu rüsten.
Sie ziehn mit Steinen, Knüppeln, Fackeln aus, 2045 den Garaus ihr zu machen. Giebt man doch am Unheil, das geschehn, ihr alle Schuld.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |

•

1055

2060

1065

Nein, die ich meine, heißt Frau Findeslee, ist fromm und redlich, eines Schäfers Wittwe, der ein uralt' Rezept ihr hinterließ von — wie mir viele Leute hier versichern — von wundervoller Heistraft. Wollt ihr hin?

## Fran Magba

Ja, ja, Hochwürden.

#### Pfarrer

Jest im Augenblick?

Rautendelein, als Magd gefleidet, mit Beeren.

## Frau Magda

Was willst du, Kind, wer bist du?

#### Bfarrer

Es ist die Anna aus der Michelsbaube. Fragt sie nur nicht, denn sie ist leider stumm. Sie bringt euch Beeren. Sonst ein gutes Ding.

## Frau Magba

Komm einmal her, mein Kind! Was wollt' ich boch? Sieh, jener Mann ist krank. Wenn er erwacht, sei gleich zur Hand. Begreifst du, was ich sage? Frau Findeklee: das war ja wol der Name? Doch ist der Weg zu weit, ich darf nicht fort. Zwei Augenblicke nur. Die Nachbarin tut mir die Lieb'. Ich kehre gleich zurück, und wie gesagt... ach Gott, wie ist mir weh! Ab.

#### Pfarrer

Steh hier ein kleines Weilchen. Besser noch, du setzest dich. Sei klug und mach dich nützlich,

fo lang man beiner irgend hier bedarf. Du tust ein gutes Werk, Gott wird bir's lohnen. Du haft dich recht verändert, liebes Mädchen, 1070 seit ich dich nicht gesehn. Halt dich nur brav, bleib eine fromme Jungfrau, benn bu bift beschenkt vom lieben Goff mit großer Schönheit. Rein, wahrlich, Mädchen, wenn man bid fo sieht: bu bist's und bist es nicht. Wie 'ne Bringessin 2075 im Märchen siehst du aus - mit einem Schlag, ich hätt' es nicht gedacht. Rühl ihm bie Stirn! Berstehst bu mich? Er glüht. Bu Beinrich: Gott geb' dir Heilung! Pfarrer ab,

## Rantenbelein.

fchuchtern und demutig bisher, nun gang verandert und haftig tatig. Glimmerfunken im Aschenrauch. knistre unter'm Lebenshauch. Brich hervor, du roter Wind. bin, wie du, ein Heidenkind. Surre, furre, finge!

Das Berdfeuer ift aufgelobert,

Ressel facelt hin und her. Rupferdedel, bist du schwer! Brodle, Süppchen, malle, Flut, toche dich und werde aut! Surre, furre, finge!

werd' es füß und heiß und ftart!

Dabei hat fie den Dedel des Kupferteffels aufgehoben und beffen Inhalt gepruft. Maienfräuter, zart und frisch, streu ich euch in das Gemisch;

1090

1085

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

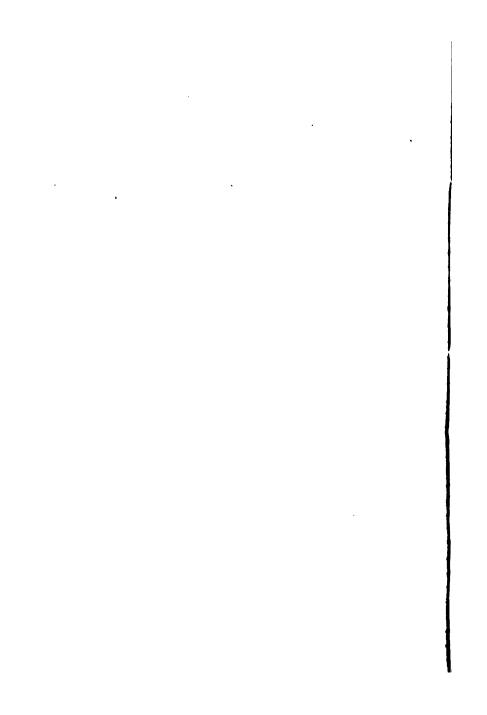

Wer es trinkt, der trinkt sich Mark. Surre, surre, finge!

Nun schab ich Nüben; Wasser hol ich dann. Das Faß ist leer. — Doch erst das Fenster auf. Schön ist's. Doch morgen wird es windig sein: 'ne lange Wolke, wie ein Riesensisch, liegt auf den Bergen; morgen birst sie auf, und tolle Geister sahren sausend nieder, durch Tannenwald und Kluft, ins Menschental. Ruckuck! Kuckuck! der Kuckuck rust auch hier, und Schwälbchen schießen, schweisen durch die Luft, burch die der Tag mit Leuchten kommt gedrungen.

Beinrich hat die Mugen geöffnet und ftarrt Rautendelein an,

Nun schab ich Rüben und dann hol ich Wasser. Weil ich nun Magd bin, hab ich viel zu tun und bleibe, liebe Flamme! mir am Werk!

Beinrich,

in namenlofem Staunen:

Ber... sag, wer bist du?

Rautenbelein,

fcnell, frifch und unbefangen :

Ich? Rautenbelein.

Beinrich

Rantenbelein? Den Namen hört ich nie. Doch sah ich dich schon irgendwo einmal. Wo war es boch?

> Rautenbelein Hoch oben in den Bergen.

2095

1100

### Beinrich

1110 Ganz richtig. Ja. Wo ich im Fieber lag.

Da träumt ich dich — und jett . . . jett träum ich wieder.

Man träumt oft seltsam. Gelt? — Dies ist mein Haus;
bort brennt die Flamme mir auf eignem Herd;
ich lieg in meinem Bett, frank auf den Tod;

1115 das Fenster greif ich; draußen fliegt die Schwalbe;
im Garten spielen alle Nachtigallen;

Duft schlägt herein von Flieder und Jasmin:
dies alles fühl ich, schau ich ganz auf's Kleinste;
sieh! im Geweb' der Decke, die mich deckt,

1120 ein jedes Fädchen . . . ja, das Knötchen drin —
und dennoch träum ich.

Rautenbelein

Träumst du? — Ei, warum?

Beinrid, vergadt:

Nun, weil ich träume.

Rantenbelein Bift du benn fo ficher?

## Beinrich

Ja. Nein. Ja. Nein. — Was red ich? Nicht erwachen! Ob ich so sicher bin: das fragst du mich. 2125 Nun sei es, wie es sei, Traum oder Leben: es ist. Ich sühl's, ich seh's: du bist, du lebst! Sei's in mir, außer mir...du lieber Geist! Geburt der eignen Seele meinethalb nicht minder lieb ich dich! nur bleibe, bleibe!

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

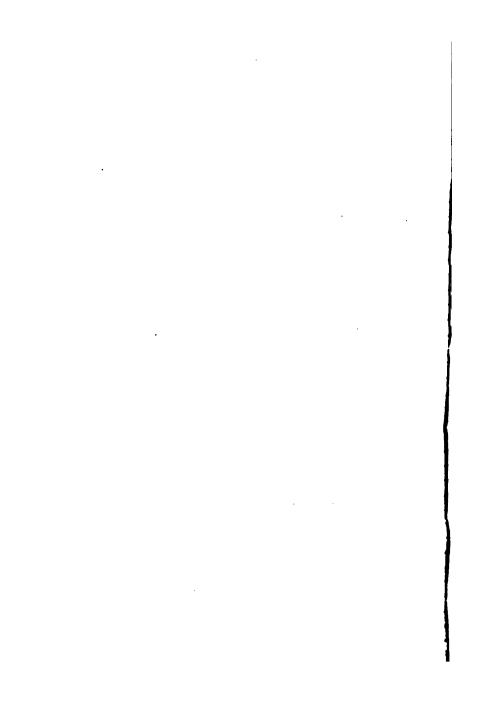

#### Rautenbelein

So lange, wie du willst.

## Beinrich

Ich träume dennoch.

#### Rantenbelein

Gieb acht: hier heb ich meinen kleinen Fuß. Den roten Absatz siehst du? Ja? Wolan: dies ist 'ne Haselnuß; sie saß ich nun: so, zwischen Däumerling und Zeigesinger. Nun untern Absatz: Krack! — ist sie entzwei. Ist dies nun Traum?

## Beinrich

Das weiß der liebe Gott.

#### Mautenbelein

Nun gieb mal weiter acht! jett komm ich zu dir und sitze auf dein Bett — da bin ich schon und schmause mir vergnüglich meinen Nußkern.... Wird dir's zu enge?

#### Beinrich

Nein. Doch gieb mir Kunde, woher benn stammst du, und wer sendet dich? Was suchst du hier bei mir, der ich, gebrochen, ein Hüussein Qual, das Ende meiner Bahn nack Angenblicken messe —?

#### Rantenbelein

Du gefällst mir. Woher ich stamme, wüßt' ich nicht zu sagen, noch auch, wohin ich geh. Die Buschgroßmutter

1130

II35

1140

hat mich von Moos und Flechten aufgelesen. und eine Hindin hat mich aufgefäugt. Im Wald, auf Moor und Berg bin ich baheim. 2150 3m Winde, wenn er fauft und faucht und heult, knurrt und miaut, wie eine wilde Rate, dreh ich mich gern und wirble durch die Luft. Da lach ich, jaucht ich, daß es wiederhallt, und Schrat und Nixe, Woos und Wassermann 1155 darob vor Lachen bersten. Bose bin ich und frat und beiße arg, wenn ich erbost: und wer mich ärgert, ei, der seh' sich vor! Läft man mich ganz in Ruh', ist's nicht viel besser, benn, je nach Laune, bin ich bös und gut, 2160 bald fo, bald fo, wie mir das Mütlein fitt. Dich aber mag ich gern. Dich frat ich nicht. Willst du, so bleib ich hier, doch besser ist's: du kommst mit mir hinauf in meine Berge. Du sollst ichon sehn, ich will dir trefflich dienen. 2165 Ich weise dir Demanten und Karfunkel, wo sie in urgeheimen Schächten ruhn, Topase und Smaragden, Amethste und was du mich nur heißest, will ich tun. Bin ich gleich ungeberdig, trotig, faul, 1170 ganz ungehorsam, tückisch, was du willst bir will ich immer nach ber Wimper schaun, und eh' du wünschest, nick ich dir schon: ja. Die Buscharokmutter meint . . .

# Seinrich

Du liebes Kind!

wer ist die Buschgroßmutter, sag mir doch?

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### Rautenbelein

Die Buschgroßmutter?

Seinrich

3a!

Rantenbelein

Die kennst du nicht?

**227**5

Heinrich

Ich bin ein Mensch und blind.

Rautenbelein

Bald wirft du fehen.

Mir ift's verliehen, wem ich die Augen füffe, bem öff'n ich fie für alle Himmelsweiten.

Beinrich

So tu mir's.

Rautenbelein

Hältst du still?

Heinrich Versuch's einmal.

Rautendelein

füßt ihm die Mugen.

Ihr Augen, tut euch auf!

Heinrich

Du süßes Kind,

1180

in letter Stunde her zu mir gesendet : ein Blütenzweig, von Gottes Baterhand aus einem fernen Frühling mir gebrochen — bu freigeborner Sproß! o, wär' ich der,

1185 der ich einst auszog, früh, am ersten Tag;
wie wollt' ich jubelnd an die Brust dich drücken.
Ich war erblindet, nun erfüllt mich Licht,
und ahnungsweiß' ergreif ich deine Welt.
Ia, mehr und mehr, wie ich dich in mich trinke,
1190 du Rätselbildung, fühl ich, daß ich sehe.

#### Rantenbelein

Ei, so beschau mich benn, so viel du willst.

## Beinrich

Wie schön bein Goldhaar ist! so viele Bracht! Mit dir, du lieblichster von meinen Träumen. wird mir das Charonsschiff zur Königsbarte, mas die, purpurfegelnd, feierliche Bahn, ber Morgensonne zu, gen Often nimmt. Fühlft du den West? sein unbelauscht' Beginnen? wie er von Südmeers blauen Schaukelmellen ben weißen Schaumsturz streift - uns übersprüht 1200 mit diamantner Frische? — fühlst du das? Und wir ... in Gold und Seide hingelagert, ermessen wir, glücksel'ger Zuversicht, die Ferne, die uns trennt : du weißt, wovon benn du erkennst das griine Inselland, 1205 der Birken schwere Hänge, die, zu baden, in blaue Leuchtefluten niederwallen. Du hörft den Jubel aller Frühlingsfänger, die unsrer warten . . .

> Rantenbelein Ja, ich höre ihn!

•

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

1215

1220

1225

1230

## Seinrich, verfallend:

Nun wol: ich bin bereit. Wenn ich erwache, wird einer zu mir sagen: geh mit mir. Dann lischt das Licht. Hier innen wird es kihl, Der Seher stirbt, gleichwie der blinde Mann. Doch sah ich dich — und . . .

Meister, schlummre ein!

# Rautenbelein,

mit Ceremonieen :

Wachst du auf, so bist du mein. Wünschlicher Gedanken Stärke wirk indeß am Heilungswerke.

Sie wirkt am Herd, dabei sprechend:
Schätze, verwunschene, wollen zum Licht, unten in Tiefen leuchten sie nicht. Glühende Hunde bellen umsunst, winseln und weichen mutiger Kunst. Aber wir dienen froh und bereit,

Mit Geften gegen Beinrich :

weil uns beherrschet, der uns befreit!

Eins, zwei, drei: fo bist du neu, und im Neuen bist du frei.

#### Beinrich

Was ist mit mir gescheh'n? Aus welchem Schlaf erwach ich? Welches Morgens Sonne dringt durch's offne Fenster, mir die Hand vergoldend? O Morgenluft! Nun, Himmel, ist's dein Wille, ist diese Kraft, die durch mich wirkt und wühlt, dies glühend neue Drängen meiner Brust: ist dies ein Wink, ein Zeichen deines Willens — wolan, so wollt' ich, wenn ich je erftünde, noch einmal meinen Schritt ins Leben wenden, 1235 noch einmal wünschen, streben, hoffen, wagen und schaffen, schaffen.

fran'Magda tritt ein.

Hagda, bift du da?

Frau Magba

Ist er erwacht?

Beinrich

Ja, Magda, bist du da?

Frau Magba, ahnungsvoll freudig :

Wie ist dir?

Beinrich, übermaltigt :

Sut. — Ach, gut. Ich werde leben. Ich fühl's: ich werde leben. Ich, ich fühl's.

Fran Magba, außer fich :

1240 Er lebt, er lebt —! D Liebster! Heinrich, Heinrich! Rautendel steht abseits mit leuchtenden Augen.

- Ende des zweiten Uftes.

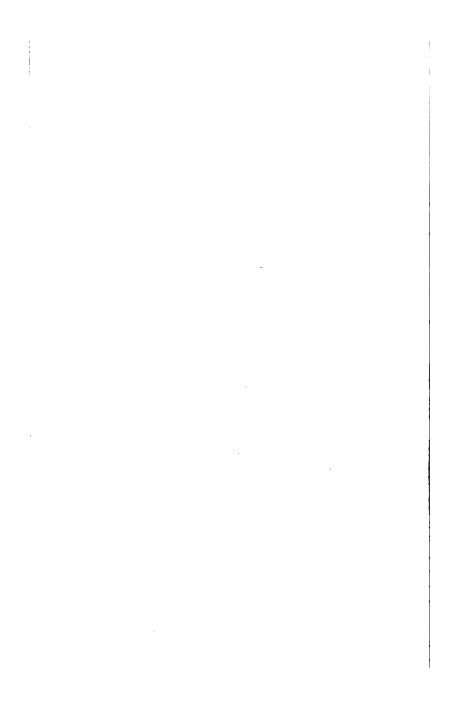

# Dritter Aft

Links hinten erblickt man durch den scheunentorartigen, offenen Eingang die Hochgebirgslandschaft: Gipfel, Moore, tiefere Cannenwaldungen, in nächster Rähe einen jähen Absturz.

Im Dache der Butte Aauchabzug. Rechts : fpigbogiger felfendurchbruch.

Der Walfchrat, welcher, schon außerhalb der Hatte fichtbar, einen Sichtenwurzelftod 3u einem draußen aufgeschichteten Baufen getragen hat, tritt gogernd ein und fieht fich um.

Der Nidelmann fleigt bis unter die Bruft aus dem Waffertrog.

Ridelmann

Romm nur herein, brefefeter!

28 aldschrat

Bist du's?

Ridelmann

Ja. Hol' ber Satan Fichtenqualm und Rug.

Balbichrat

Sind fie benn ausgeflogen?

Ridelmann

Mer?

28 albiárat

Nun, sie.

Ridelmann

Ich denke, ja : sust wären sie wol hie.

Balbichrat

Ich traf den Hornig . . .

Ridelmann

Ei!

28 aldschrut

mit Säg' und Art.

Ridelmann

Bas fagt er?

Balbichrat

Daß du hier herumquoraxt.

Ridelmann

So halt der Lümmel sich die Ohren zu.

28 aldichrat

Recht jammerkläglich, fagt er, quaktest bu.

Ridelmann

Den Ropf dreh ich ihm ab!

Balbigrat

So ist es recht!

Ridelmann

Ihm und bem andern —

**Balbichrat** lacht.

Ein verwünscht Geschlecht! Drängt sich in unsre Berge, wühlt und baut, hebt die Metalle, glüht und schmilzt und braut;

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

1260

cr spannt den Rübekol und Wassermann ganz mir nichts, dir nichts an den Karren an. Die schönste Elbin wird sein Liebchen, traun, und Unsereiner muß von ferne schaun.
Sie stiehlt mir Blumen, nelkenbraunen Quarz, Gold, Edelsteine, gelbes Bernsteinharz.
Sie dient ihm täglich, nächtlich, wie sie kann. Ihn küßt sie, und dagegen saucht sie an. Nichts widersteht ihm. Aelt'ste Bäume sallen. Der Grund erschüttert. Alle Klüfte hallen durch Tag und Nacht von seinem Hammerschlag. Sein rotes Schmiedeseuer wirst den Schein bis in mein fernstes Höhlenhaus hinein.
Der Teusel weiß es, was er schaffen mag!

# 1265

1270

#### Ridelmann

Brekekete, trafst du ihn damals doch! er läge längst verfault im Wasserloch, der Glockenmacher bei dem Glockentier. Und ist die Glock mein Würfelbecherlein die Würfel müßten seine Knochen sein.

## .,...

Pot Hahn und Hollenzopf! das glaub ich dir.

#### Ridelmann

28 albichrat

Statt dessen wirkt er hier gesund und stark; ein jeder Hammerschlag dringt mir ins Mark.

#### Weinerlich :

Er macht ihr Schappel, Ring und Spängelein und loft ihr Schultern, Bruft und Wängelein.

#### 23 albidrat

Bei meinem Bocksgesicht: du bist verrückt! Weil's ihn ein bischen nach dem Kinde jückt, fängt so ein alter Kerl zu slennen an.

1280 Sie mag nun einmal keinen Wassermann! Und wenn sie dich nicht mag, so sei gescheit: das Weer ist tief, die Welt ist lang und breit. Greif dir 'ne Nize, ras' dich tüchtig aus, leb, wie ein Pascha, recht in Saus und Braus:

1285 am Ende wirst du ganz gelassen stehn, fähst du die beiden kluas zu Bette gehn.

Ridelmann'

Ich bring ihn um . . .

Balbichrat Sie ist auf ihn erpicht.

Ridelmann

beiß ihm die Rehle durch . . .

## Balbigrat

Du kriegst sie nicht! Was kannst du tun? Großmutter steht ihm bei; 2000 die, weißt du, achtet nicht dein Zorngeschrei. Das Pärlein ist in ganz besondrer Hulb. Hoffst du noch etwas, sei es mit Geduld.

Ridelmann

Verdammtes Wort!

|   |  | 1 |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

### 28 albidrat

Die Zeit geht ihren Gang — und Mensch bleibt Mensch. Der Taumel währt nicht lang.

#### Rautenbelein,

noch nicht fichtbar, fommt fingend :

Es faß ein Rafer auf'm Baumel,

Sum, sum!

Der hat ein schwarz-weiß Röckel,

Sum, sum!

Rautenbelein erfcbeint.

Ei, was doch für Besuch! schön' Gutenabend! Hat er mir Gold gewaschen, Nickelmann? Hat er mir Wurzelstöcke zugetragen, mein lieber Bockssuß? Seht: beladen bin ich mit fremden Wunderdingen ganz und gar, denn fleißig wahrlich tumml ich mich herum! Hier Bergkrystalle, hier ein Diamant, ein Beutelchen mit Goldstaub hab' ich hier, hier Honigwaben...'S ist ein heißer Tag.

1305

1300

1205

#### Ridelmann

Auf heiße Tage folgen heiße Nächte.

#### Rautenbelein

Rann sein. Ralt' Wasser ist bein Element, so tauche benn hinein und kühl bich ab.

1310

Daldichrat lacht unfinnig.

Midelmann taucht lautlos unter und verschwindet.

#### Rantenbelein

So lange treibt er's, bis man boje wird.

Balbigrat, noch lachend:

Bot Pferd!

#### Rantenbelein

Am Anie das Band ist mir verrückt und schneidet mich.

**Waldschrat** Willst du, ich lockr' es dir.

#### Rantenbelein

Du wärst der Rechte! — Schrätlein, hörst du, geh! 1325 Du bringst Gestank herein und so viel Fliegen, in einer Wolke sind sie um dich her.

## 28 ald schrat

Mir sind sie lieber, traun, als Schmetterlinge, die mit bestaubtem Flügel dich umtaumeln, bald in die Lippen sich, ins Haar dir wühlend, 1320 und Nachts sich dir um Brust und Hüften klammern.

## Rantenbelein, lacht.

Schau, schau! nun laß es gut sein.

## 28 albfcrat

Weißt bu was? schenk mir dies Wagenrad. Wo stammt es her?

### Rantenbelein

Das weißt du besser wol, als ich, du Strolch!

# Balbidrat

Hätt' ich den Glodenwagen nicht gebrochen, 1325 der Edelfalke fäß' dir nicht im Garn.



|   | 1 |
|---|---|
| • |   |

Drum sei mir bankbar, schenke mir das Ding. Mit harzgetränkten Seilen dick umflochten und angezündet, will ich's niederjagen ben steilsten Abhang, den ich finden kann. Das giebt 'nen Spaß!

#### Rantenbelein

Und in den Dörfern Feuer.

**133**0

### 28 albichrat

Ja, rotes Opferfeuer, roten Wind!

#### Rautenbelein

Es wird nichts draus. Mach, daß du fortkommst, Schrätlein!

### 28 ald schrat

Ift's benn so eilig? Muß ich wirklich gehn? — So sag mir boch : was macht bas Meisterlein?

#### Rantenbelein

Er wirft ein Bert.

### 28 albichrat

Das wird was Rares sein! Der Tage Drang, der Nächte Kuß: wir kennen schon den Glockenguß! Berg will zu Tal, Tal will zu Berg, und flugs entsteht das Wunderwerk: ein Zwitterding, hald Tier, hald Gott, der Erde Ruhm, des Himmels Spott. Komm, Eldchen, in den Haselstrauch! Was jener kann, das kann ich auch, du hast von ihm nicht größre Ehren: den Heiland wirst du nicht gebären.

**×3**35

1340

I345

#### Rantenbelein

Du Tier, du Strolch! dir blas ich Blindheit an, schmähft du noch mehr den auserwählten Mann, der euch vom Banne zu erlösen ringt, wenn durch die Nacht sein Hammerschlag erklingt!

1350 Denn un'erm Fluche, od ihr's gleich nicht wißt, seid ihr und wir und alles, was da ist.

Bleib! du bist machtlos hier, wer du auch seist: in diesem Umkreis herrscht des Meisters Geist!

### **Balbidrat**

Was liegt mir bran?! Griff beinen Herrn Gemahl: 1355 ich fahr wol einst in seinen Schacht einmal.

Cachend ab.

### Rantenbelein,

nach furger Paufe :

Ich weiß nicht, was mir ift? So schwill und schwer. Zum nahen Schneefeld will ich gehn: die Grott' ist kühl. Schmelzwasser, grün und kalt wie Eis, muß mich erfrischen. — Auf 'ne Schlange trat ich. 1360 Sie sonnte sich auf schwefelgrinem Stein und diß nach mir, hoch droben im Gerölle. Ach, wie mir schwer ist. — Schritte! — Horch! — Wer kommt?

# Bfarrer.

bergmäßig gekleidet, echauffiert, fast atemlos vor Anstrengung, erscheint vor der Car. Hier, Meister Schaum! mir nach! nur hier herauf! Kein leichtes Stück war's, doch nun steh ich fest. 3udem! um Gottes Willen unternahm ich's. Und hundertmal ist mir die Müh' gelohnt,

| г |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

|  |  | ÷ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

gelingt es mir, als einem guten Hirten, mir das verstiegne Lamm zurückzuretten. Nur immer mutig vor! Er tritt ein. Ist jemand hier? Rautendel bemerkend:

Ei, sieh! da bist du ja! Dacht ich mir's doch!

1370

Rantenbelein, blaß, bosartig:

Was wollt ihr hier?

### Bfarrer

Das sollst du wol erfahren.

Gott sei mein Zeuge, ja! und bald genug: hab ich nur erst ein wenig mich verschnauft ist mir der Schweiß ein wenig abgetrocknet. Zuvörderst sag mir, Kind! bist du allein?

¥375

#### Rantenbelein

Du hast mich nichts zu fragen!

### Bfarrer

Sieh doch an!

Nicht übel, wahrlich nicht. Auf diese Art zeigst du dein wahres Antlit mir sogleich: nun, um so besser, dies erspart mir vieles. Du!.

#### Rautenbelein

Menschlein, sieh dich vor!

#### Bfarrer

ihr entgegen mit gefalteten Banden :

Mir tust du nichts!

Mein Herz ist fest und rein; ich fürchte nichts. Der meinen alten Gliedern Mut verlieh,

in eure Höhle mich hinauf zu wagen, er steht mir bei, ich fühl's. — Du Teufelin, <sup>2385</sup> versuche nichts an mir mit beinem Trotz, verschwende nichts von beinen Buhlertünsten! In deine Berge hast du ihn versockt...

#### Rantenbelein

Wen?

### Pfarrer

Ben? den Meister Heinrich! wen denn sonst? Mit Zauberfünsten, süßen Höllentränken, 1390 bis er so kirr dir, wie ein Hündchen, wurde. Ein Mann, wie er, Hausvater, Musterbild, fromm bis ins Innerste: du großer Gott! 'ne hergelaufne Dirne greift ihn auf, sie wickelt ihn so recht in ihre Schürze 1395 und schleppt ihn mit sich fort, wohin sie will, zu bittrer Schmach gemeiner Christenheit.

#### Rantenbelein

Bin ich ein Räuber, raubt ich bir boch nichts!

### Bfarrer

Mir, meinst bu, nahmst bu nichts? Du freches Ding! Nicht mir, bem Weib allein, noch seinen Kindern —:

#### Rantenbelein.

ploglich vermandelt, triumphierend :

Ei, schau doch vor dich! sieh, wer kommt gegangen? Bernimmst du seines freien Wandelschrittes gleichmäßig Klingen nicht? Will denn dein armes Schmähn



•

1405

noch immer nicht in Jauchzen übergehn? Fühlst du noch nicht des Balderauges Glanz? Durchdringt es deine Glieder nicht, wie Tanz? Das Gräslein freut sich, das sein Fuß zerbricht. Ein König naht. Du, Bettler, jubelst nicht? Eia, juchheia! Meister, sei gegrüßt!

Sie lauft ihm entgegen und wirft fich in feine Urme.

### Beinrich,

in malerticher Werfeltracht, ben Hammer im Urm, erscheint. Mit Rautendel Hand in Hand nabert er fich und erfennt den Ofarrer.

Willfommen! Hochwillfommen!

### Bfarrer

Gott zum Gruß,
viellieber Meister! Ist's die Möglichkeit!
von Kräften strozend förmlich, steht er da,
gleich einer jungen Buche, schlank und stark,
und lag doch jüngst gestreckt auf's Krankenlager:
ein siecher Mann, hinfällig, matt und bleich,
schier hoffnungslos. Fürwahr, mir kommt es vor,
als hätte ganz im Nu des Höchsten Liebe,
allmächt'gen Anhauchs, eurer sich erbarmt,
daß ihr, vom Lager mit zwei Beinen springend,
wie David mochtet tanzen, Zimbal schlagen,
lobsingen, jauchzen eurem Herrn und Heiland.

Beinrich

Es ist so, wie ihr sagt.

Bfarrer

Ihr feid ein Wunder!

#### Beinrich

Auch dies ist wahr. Durch alle meine Sinne spür ich das Wunder wirken. Geh, mein Liebling!

2425 der Pfarrer soll von unserm Wein probieren.

### Bfarrer

Ich dank euch, nein, nicht jetzt, nicht diesen Tag.

### Beinrich

Seh, bring ihn! ich verbirg es: er ist gut. Doch, wie ihr wollt. Ich bitt euch, sitzet nieder. Seit ich der Schmach der Krankheit mich entrasst, 1430 ward uns das erste, neue Frohbegegnen auf diese Abendstunde vorbereitet. Ich hofste nicht, als Ersten euch zu grüßen in meines Wirkens strittigem Gebiet. Run freut mich's doppelt: so erweist sich's doch, 1435 daß ihr Beruf und Krast und Liebe habt. Durchbrechen seh ich euch mit sester Faust bie mörderischen Stricke der Bestallung, dem Menschendienst entsliehn, um Gott zu suchen.

## Bfarrer

Nun, Gott sei Dank! ich fühl's, ihr seid der Alte. 2440 Die Leute lügen, die da unten schrein, ihr wärt ein audrer als ihr früher waret.

# Beinrich

Derfelbe bin ich und ein Andrer auch. — Die Fenster auf, und Licht und Gott herein!

## Pfarrer

Ein guter Spruch.

| ·<br> |  |  | 1 |
|-------|--|--|---|
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
|       |  |  |   |
| ·     |  |  |   |
|       |  |  |   |

|  |   |   | ! |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | · |   |
|  |   |   |   |

Die verfuntene Blocke

## Beinrich

Der beste, ben ich fenne.

### Bfarrer

Ich kenne bessre, boch auch er ist gut.

Beinrich

Wenn ihr nun wollt, streckt mir die Hand entgegen: ich schwör's bei Hahn und Schwan und Pferdekopf! so nehm ich euch von ganzer Seel' als Freund und öffn' euch zu dem Frühling meiner Seele die Pforten angelweit.

#### Bfarrer

Tut auf getroft! Ihr tatet's oft und kennt mich dur genüge.

Beinrich

Ich kenn euch, ja. Und kennt ich euch auch nicht, und fäße hier in eines Freundes Maske Gemeinheit, meines Herzens Geberlaune zu nuten gierig — traun: Gold bleibt doch Gold! im Kehricht selbst der Sykophantenseele geht's nicht verloren.

**Pfarrer** 

Meister, sagt mir doch: was ist's mit diesem sonderbaren Schwur?

Beinrich

Bei Hahn und Schwan?

Bfarrer

und, deucht mir : Pferdetopf?

**144**5

1450

### Beinrich

2460 Ich weiß nicht, wie es mir zu Sinne stieg. Wir scheint, der Wetterhahn auf eurer Kirche, der ganz zu oberst, sonnenfunkelnd, steht der Pferdekopf auf Nachbar Karges Giebel der Schwan, der hoch im Blau verloren flog —: 2465 dies oder jenes brachte mich darauf; am End' ist's einerlei. — Hier kommt der Wein. Kun, in des Wortes innerstem Bedeuten, trink ich Gesundheit: mir und dir und euch!

### Bfarrer

Ich banke euch und kann euch nur erwidern, 2470 daß ich Gesundheit dem Geheilten wünsche.

## beinrich, umbergebend :

Ich bin geheilt, erneut! ich spür's an allem: an meiner Brust, die sich so seendig hebt zu kraftvoll wonniglichem Atemzug, wobei mir's ist, als ob des Maien Kraft

1475 in mich hinein zu meinem Herzen drängte.

Ich spür's an meinem Arm, der eisern ist — an meiner Hand, die, wie 'nes Sperbers Klaue, in leere Luft sich spreizt und wieder schließt voll Ungeduld und Schöpfertatendrang.

1480 Seht ihr das Heiligtum in meinem Garten?

## Bfarrer

Was meint ihr?

### Beinrich

Dort. Dies andre Bunder. Seht!



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### Bfarrer

Ich sehe nichts.

#### Beinrich

Ich meine jenen Baum, der einer blühnden Abendwolke gleicht, weil sich Gott Frehr auf ihn niedersenkte. Wolfüstig tieses Sausen dringt hinab, steht ihr an seinem Stamm; und ungezählt sind Honigsammler, sumsend, schwelgerisch um seiner Blüten duft'ge Pracht bemüht. Ich sich; ich gleiche jenem Baume. Wie in die Zweige dieses Baumes, stieg Gott Frehr auch in meine Seele nieder, daß sie in Blüten flammt mit einem Schlag. Wo durst'ge Vienen sind, die mögen kommen.

## Bfarrer

Nur weiter, weiter! — gerne hör ich zu. Ihr und der Blütenbaum, ihr mögt schon prahlen. Ob eure Früchte reisen, steht bei Gott!

### Beinrich

Wahr, befter Freund! was ftünde nicht bei dem? Er warf mich nieder zwanzig Klaftern tief; er hob mich auf, daß ich nun blühend stehe: von ihm ist Blüt' und Frucht und alles, alles. Doch bittet ihn, daß er den Sommer segne! Was in mir wächst, ist wert, daß es gedeihe, wert, daß es reise. Wahrlich, sag ich euch! — Es ist ein Werk, wie ich noch keines bachte:

1485

1400

1495

2505 ein Glockenspiel aus ebelstem Metall,
das aus sich selber, klingend, sich bewegt.
Wenn ich die Hand, wie eine Muschel, lege
so mir ans Ohr und lausche, hör ich's tönen —
schließ ich die Augen, quillt mir Form um Form
2520 der reinen Bildung greisbar deutlich auf —.
Seht: was ich jetzt als ein Seschenk empfing —
voll namenloser Warter sucht' ich es,
als ihr mich, einen "Weister", glücklich prieset.
Ein Weister war ich nicht, noch war ich glücklich!
2525 Run bin ich beides: glücklich und ein Weister!!

### Bfarrer

Ich hör es gern, wenn man euch "Weister" nennt, boch wundert mich, daß ihr es selber tut. — Für welche Kirche schafft ihr euer Werk?

Beinrich

Für feine.

## Bfarrer

Ei wer gab euch dann den Auftrag?

# Heinrich

1520 Der jener Tanne drüben anbefahl, sich hart am Abgrund herrlich aufzurichten! Im Ernst: das Kirchlein dort, von euch begründet, verfallen ist's zum Teil, zum Teil verbrannt; drum will ich neuen Grund hoch oben legen — 1525 zu einem neuen Tempel neuen Grund! ,

. .

•

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### Bfarrer

D Weister, Meister! — doch ich will nicht rechten; vorerst, so glaub ich, wir verstehn uns nicht. Denn, was ich meine, trocken ausgesagt, da euer Werk so überköstlich ist . . .

Beinrich

Ja, köstlich ist es.

Bfarrer

Solch ein Glodenspiel . . .

1530

Beinrich

Nennt's, wie ihr wollt!

Bjarrer

Ihr nanntet's, dünkt mich, so.

Beinrich

So nannt' ich, was sich selber nennen muß und will und soll und einzig nennen kann.

Bfarrer

Sagt mir, ich bitt euch, wer bezahlt bas Wert?

Seinrich

Wer mir mein Werk bezahlt? O Pfarrer, Pfarrer! Wollt ihr das Glück beglück? den Lohn belohnt? – Nennt immerhin mein Werk, wenn ich es nannte: ein Glockenspiel! Dann aber ist es eines, wie keines Münsters Glockenstube je

¥535

2540 es noch umschloß, von einer Kraft des Schalles, an Urgewalt dem Frühlingsbonner gleich, der brünstig brüllend ob den Triften schüttert; und so: mit wetternder Posaunen Laut mach' es verstummen aller Kirchen Glocken 2545 und kühde, sich in Jauchzen überschlagend, die Neugeburt des Lichtes in die Welt.

Urmutter Sonne!! bein und meine Kinder. burch beiner Brufte Milch emporgefäugt und so auch dieses, brauner Krum' entlockt 1550 burch nährend-heißen Regens em'gen Strom: fie sollen fünftig all ihr Jubeljauchzen gen beine reine Bahn zum himmel werfen. Und endlich, gleich der graugebehnten Erbe, die jetund grün und weich sich dir entrollt, 1555 haft bu auch mich zur Opferluft entzündet. Ich opfre dir mit allem, was ich bin! — O Tag bes Lichtes, wo zum ersten Mal aus meines Blumentempels Marmorhallen der Weckedonner ruft - wo aus der Wolke, 1560 die winterlang uns brüdend überlaftet, ein Schauer von Juwelen nieberrauscht, wonach Millionen ftarrer Sande greifen, bie, gleich burchbrannt von Steineszauberfraft, ben Reichtum beim in ihre Hütten tragen : 1565 bort aber faffen fie die feidnen Banner, die ihrer harren — ach, wie lange schon?! und, Sonnenpilger, pilgern fie jum Feft.

| i |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|   |   |   | 7 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |

D Bfarrer, dieses Kest! — ihr kennt das Gleichnis von dem verlornen Sohn —: die Mutter Sonne ist's, die 's den verirrten Kindern schenkt. 157C Bon seidnen Fahnen flüsternd überbauscht, so ziehn die Scharen meinem Tempel zu. Und nun erklingt mein Wunderglockenspiel in füßen, brünftig füßen Lockelauten, daß jede Bruft erschluchzt, vor weher Luft: ¥575 es fingt ein Lied, verloren und vergeffen, ein Beimatlied, ein Rinderliebeslied, aus Märchenbrunnentiefen aufgeschöpft, gekannt von jedem, dennoch unerhört. Und wie es anhebt, heimlich, zehrend-bang, 1580 bald Nachtigallenschmerz, bald Taubenlachen da bricht das Gis in jeder Menschenbruft, und Haf und Groll und Wut und Qual und Bein gerschmilgt in beißen, beißen, beißen Tränen.

So aber treten alle wir an's Kreuz und, noch in Tränen, jubeln wir hinan, wo endlich, durch der Sonne Kraft erlöft, der tote Heiland seine Glieder regt und stralend, lachend, ew'ger Jugend voll, ein Jüngling, in den Maien niedersteigt.

1590

**1585** 

heinrich hat, in fich fteigernder Begeisterung, zulest crtatisch gesprochen, nun geht er bewegt umber. Bautendelein, bebend von Bausch und Liebe, Eranen in den Augen, gleitet an ihm nieder und faßt seine Hande. Der Ofarrer ift mit immer mehr üben hand nehmenden Zeichen des Grauens der Rede gefolgt. Um Schluß falt er an fich, Mach einer Dause beginnt er mit erzwungener Aube, die aber schnell verfliegt.

# Bfarrer

Jest, lieber Meister, hab ich euch gehört, und ganz auf's Haar bestätigt find ich alles,

was ehrenwerte Männer der Gemeine mir, sorgenvollen Herzens, hinterbracht: 2595 sogar die Mär von diesem Glockenspiel. Dies tut mir leid, mehr, als ich sagen kann. Die hohen Worte gänzlich nun beiseit: wie ich hier stehe, din ich hergekommen, nicht, weil es mich nach euren Wundern dürstet — 1600 nein, um euch beizustehn in eurer Not.

### Beinrich

In meiner Not? So bin ich denn in Rot?

### Bfarrer

Mann! wacht nun endlich auf! wacht auf! ihr träumt...
ben fürchterlichsten Traum, aus bem man nur
zu ew'ger Pein erwacht. Gelingt es nicht,
2605 euch aufzuwecken mit bem Worte Gottes,
seid ihr verloren — ewig, Meister Heinrich!

# Beinrich

Das denk ich nicht.

### Bfarrer

Wie heißt das Bibelwort? "Wen er verderben will, schlägt Gott mit Blindheit."

# Beinrich

Ist dies sein Blan, ihr haltet Gott nicht auf.
1610 Doch nennt' ich jetzt mich blind,
wo ich, von hymnisch reinem Geist erfüllt,
auf eine Morgenwolke hingebettet,
erlösten Auges Himmelsernen trinke:

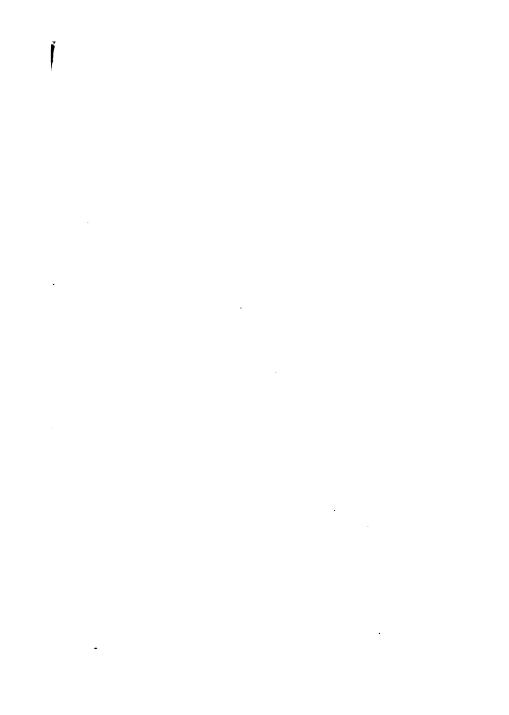

ich ware wert, daß Gottes Zorn mich schlüge mit ew'ger Finsternis.

### Bfarrer

Nun, Meister Heinrich, der Flug, den ihr da nehmt, ist mir zu hoch. Ich bin ein schlichter Mann, ein Erdgeborner, und weiß von überstiegnen Dingen nichts. Eins aber weiß ich, was ihr nicht mehr wißt: was Recht und Unrecht, Gut und Böse ist.

### Beinrich

Auch Abam wußt' es nicht im Paradiese.

### Bfarrer

Das sind nur Rebensarten, nichts bebeutend. Ruchlosigkeiten deckt ihr nicht damit. Es tut mir leid — gern hätt' ich's euch erspart: ihr habt ein Weib, habt Kinder...

# Heinrich

Und was weiter?

### Bfarrer

Die Kirche meibet ihr, zieht in die Berge, burch Monde kehrt ihr nicht in euer Haus, wo euer Weib sich sehnt, und eure Kinder nur immer ihrer Mutter Tränen trinken.

# Beinrich,

nach langerem Stillschweigen, bewegt :

Könnt' ich sie trodnen, Pfarrer, diese Tränen — wie gerne wollt ich's tun! doch kann ich's nicht. In Kummerstunden grübelnd, fühl ich ganz: 1615

1620

1625

es jett zu lindern, ift mir nicht gegeben.
Der ich ganz Liebe bin, in Lieb' erneut,

1635 darf ihr aus meines Reichtums Überfülle
den leeren Kelch nicht füllen, denn mein Wein —
ihr wird er Essig, bittre Gall' und Gift.

Soll der, der Falkenklaun statt Finger hat,

'nes kranken Kindes feuchte Wangen streicheln?
Hier helfe Gott!

### Bfarrer

Dies muß ich Wahnsinn nennen. 1640 ruchlosen Wahnsinn. Ja, ich hab's gesagt. Sier fteh ich, Meifter, gang erschüttert noch von eures Herzens grauenvoller Barte. Bier ift bem bofen Feind ein Streich gelungen 2645 in Gottes Frate . . . ja, so muß ich sagen abgriindisch, wie er kaum ihm je gelang. Dies Werk, du großer Gott! von dem ihr faselt . . . fühlt ihr benn nicht: es ist die ärgste Greuel, die je 'nes Heiben Ropf sich ausgeheckt! 1650 Viel lieber wollt ich alle bosen Blagen, mit benen Gott Agppten heimgesucht, herniederbeten auf die Chriftenheit, als diesen Tempel eures Beelzebub. bes Baal, Moloch, je vollendet sehn. 2655 Rehrt um, kommt zur Besinnung, bleibt ein Chrift! Es ist noch nicht zu spät. Sinaus die Dirne! Die Buhlerin, die Here treibt hinaus! den Alb, die Drute, den verdammten Geift! Mit einem Schlage wird der ganze Spuk 1660 in nichts verschwinden, und ihr seid gerettet.

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

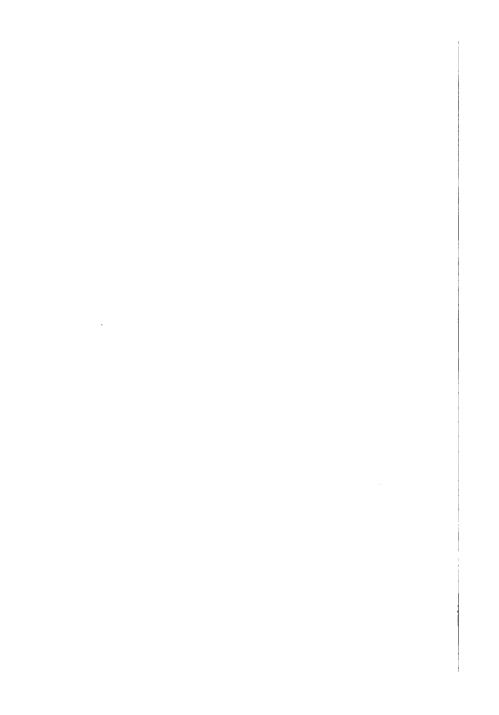

### Beinrich

Als ich im Fieber lag, dem Tod verfallen: kam sie und hob mich auf und heilte mich.

### Bfarrer

Biel lieber tot, als solcherweis' genesen!

### Seinrich

Darilber mögt ihr benken, wie ihr wollt. Ich aber nahm das neue Leben an! Ich leb es und so lange dank ich's ihr, bis mich der Tod entbindet.

#### Bfarrer

Nun — 's ist aus.

Bu tief, bis an den Hals steckt ihr im Bösen, und eure Hölle, himmlisch ausgeschmückt: sie hält euch sest. — Ich will nicht weitergehn, doch wist ihr: Hexen blüht der Scheiterhausen, gleichwie er Ketzen blüht, so heut, wie einst. Box populi, vor dei! Euer Tun, heimlich und heidnisch, ist uns nicht verborgen, und Grau'n erregt es, Haß erzeugt es euch. Es kann geschehn, daß die Empörung sich nicht ferner zügeln läßt, daß sich das Bolk, in seinem Heiligsten durch euch bedroht, zur Abwehr rottet, eure Werkstatt stürmt und ohn' Erbarmen rast!

1**6**65

1670

#### Beinrid.

nach einigem Stillschweigen, gelaffen :

Hm! Hört mich benn: ir schreckt mich nicht! Schlägt mir ber Schmachtenbe. em ich mit Krügen fühlen Weines nahe, Rrug als Becher, beibes aus der Hand un benn : verschmachtet er, so ift's sein Wille, elleicht sein Schicksal; ich verschuld es nicht. uch bin ich selbst nicht durstig, denn ich trank! och fügt es sich, daß, der sich selbst betrog, en mich, schuldlosen Schenken, ber ich mar, lindhaffend wütet — daß ber Schlamm er Finfternis gen meiner Seele Licht ch widerwärtig bäumt und mich bespritt bin ich: ich! weiß, was ich will und fann. nd hab ich manche Glockenform zerschlagen, heb ich auch den Hammer wol einmal, e Glode, welche Pöbelfunst gebacken 18 Hoffart, Bosheit, Galle, allem Schlechten ielleicht, daß sie die Dummheit grade leutet!tit einem Meisterstreich in Staub zu schmettern

## Bfarrer

50 fahrt benn hin! lebt wohl, ich bin zu Ende. das Tollfraut eurer Sünden auszurotten, ermag kein Mensch: erbarme Gott sich beiner! ins aber laßt euch sagen: 's ist ein Wort, as Reue heißt, und eines Tages, Mann, vird dich — inmitten beiner Traumgeburten — in Pfeil durchbohren, unter'm Herzen dicht —: u wirst nicht leben, und du wirst nicht sterben,

| • |  |
|---|--|
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |   |  | • |   |
|---|---|--|---|---|
| • |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |

und dich und Welt und Gott, dein Werk und alles wirft du verfluchen! Dann . . . dann denk an mich.

### Beinrich

Wollt' ich mir, Pfarrer, Schreckgespenste malen, mir sollt' es trefslicher, als euch gelingen. Was ihr da faselt, das wird nie geschehn. Gen euren Pfeil din ich vollauf bewährt. So wenig schürft er mir auch nur die Haut, als jene Glocke, wist ihr, jene alte, die abgrunddurst ge, die hinuntersiel und unten liegt im See, je wieder klingt!

1710

1715

### Pfarrer

Sie klingt euch wieder, Meister! Denkt an mich!

- Ende des dritten Uftes. -

# Dierter Uft

Das Innere der Blashutte, wie im dritten Uft.

In die zelsenmauer rechts ift ein Cor geschlagen, welches in eine Höhle des Berges sahrt. Es besindet sich auf der linken Seite des Raums ein offener Schmiedeherd mit Blasbalg und Rauchfang: ein zeuer brennt darauf. Unweit des Herdes steht der Umbos.

Beinrich halt, mittels der Zange, ein Stüd glühendes Eisen auf dem Umboß fest Sechs kleine Zwerge im Kostum von Bergleuten find bei ihm. Der erste Zwerg hat mit Heinrich zugleich die Zange gefaßt.

Der zweite Zwerg schwingt ben großen Schmiedehammer und lagt ihn auf bas glubenbe Gifen niederschlagen,

Der dritte Zwerg facht mit dem Blasbalg das feuer an.

Der vierte Zwerg schaut mit scharfter Aufmerksamkeit, unbeweglich, der Arbeit zu. Der fanfte Zwerg fteht abwartend: er hat eine Keule und scheint bereit, dreinjuschlagen.

Der sechste Zwerg fitt auf einem erhöbten Cronchen, mit einer bligenden Krone auf bem Saupt.

Gefcmiedete Stude und Gufftude liegen umber: Urchiteftonifches und Sigurliches.

# Beinrich

Schlag' zu, schlag' zu, bis dir der Arm erlahmt! Dein Wimmern rührt mich nicht, du Tagedieb. 1720 Hältst du die vorgeschriebne Zahl nicht aus, so seng ich dir den Bart am Schmiedeseuer.

> Zweiter Zwerg wirft den Hammer weg.

# Beinrich

Dacht' ich mir's doch! wart', liebes Bübchen, wart'! Wenn ich erst drohe, droh ich nicht im Spaß.

Der Kleine, welcher gappelt und schreit, wird von Beinrich über das Schmiedefeuer gehalten. Der Zwerg am Blafebalg arbeitet heftiger.



|   |  | 1 |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

### Erfter Zwerg

Ich kann nicht mehr! Die Hand erstarrt mir, Meister!

### Beinrich

Ich komme — jum zweiten &werg: Bist du nun bei Kräften, 2725 Zwerg?

### 3weiter 3werg

nict eifrig und frohlich, ergreift den Kammer aufs neue und hammert, was er bammern tann,

# Beinrich

Bot Hahn und Schwan! in Zucht muß man euch halten.
Er faßt wieder die Handgriffe der Zange.
Rein Hufschmied brächte je sein Eisen rund,
macht er mit solchen Bübchen Federlesens.
Das denkt wol schon beim allerersten Schlag,
es möchte nimmermehr den zweiten tun.
Geschweige, daß es Zuversicht empfände
für jene abertausend Werkeltaten,
wie sie ein ehrenwerter Wurf verlangt.
Schlag' zu! Heißeisen biegt sich, kaltes nicht.
Was tust du da?

1730

# Erfter Zwerg,

ganz im Eifer, versucht das glühende Eisen mit der Band zu formen: Sch bild es mit der Hand.

**1735** 

# Seinrich

Tollfühnlicher Gefelle, der du bift! Willft du die Hände dir in Asche wandeln? Was soll ich tun, wo du mir nicht mehr dienst? bu Welandssproß! Wie, ohne beine Kraft, 2740 gelänge mir's, ben hochgetürmten Bau bes Werkes, bas ich will, in sich zu stützen, zu gründen, hoch in einsamfreie Luft zur Sonnennähe seinen Knauf zu heben?!

# Erfter 3merg

Gelungen ift die Form und heil die Hand, 2745 ein wenig müd und tot, doch das ift alles.

### Beinrich

Zum Wassertroge flugs! ber Nickelmann foll dir mit grünem Tang die Finger kühlen.

Bum zweiten Zwerg :

Ruh' aus nun, Faulpelz! laß verdiente Raft dir munden. Um Entstandnen will ich mir 1750 sogleich den Meisterlohn behaglich heimsen.

Er nimmt das frisch geschmiedete Eisen, sitzt nieder und betrachtet es. Ganz trefflich, wahrlich! liebegüt'ges Walten hat dieser Stunde Wirkung uns gekrönt.
Ich bin zufrieden, darf es, denk ich, sein —: da aus der Unsorm sich die Form gebar 2755 und aus dem Wirrwarr sich das Kleinod löste, deß wir in diesem Augenblick bedürfen: gerecht nach unten und gerecht nach oben, es unvollkommnem Ganzen einzufügen.
Was slüsterst du?

Der vierte Zwerg ift auf einen Seffel gestiegen und flüstert in Heinrichs Obe.

Laß mich in Frieden, Alb!

1760 sonst bind ich Händ' und Füße dir zusammen,
verstopfe mit 'nem Knebel dir den Wdund . . .

| ·  |   |   |  |
|----|---|---|--|
| •. | · |   |  |
|    |   |   |  |
| ·  |   |   |  |
|    |   |   |  |
|    |   | • |  |
|    |   |   |  |
|    |   |   |  |
|    |   |   |  |
|    |   |   |  |
|    |   |   |  |
|    |   |   |  |

Der Zwerg flieht,

Was denn an diesem Teil dient nicht dem Ganzen? Was denn mißfällt dir? Rede, wenn man fragt! Nie ward ich so, wie grade jetzt, beglückt, nie stimmte Hand und Herz so überein. Was mäkelst du? Bin ich der Meister nicht? Willst du, Gesell, dich mehr zu sein vermessen? Heran! und sage deutlich, was du meinst!

**17**65

Der Zwerg kommt wieder und fluftert. Heinrich wird blaß, feufzt, erhebt fich und legt wütend das fertige Stud wieder auf den Umbog.

So mag der Satan dieses Werk vollenden! Kartoffeln will ich legen, Rüben baun, will essen, trinken, schlafen und dann sterben.

1770

fünfter Zwerg schreitet gegen den Umbog vor.

Du, wag' es nicht und rühre nicht daran! Was schiert mich's, wirst du blaurot im Gesicht, strafft sich dein Haar, und schielt dein Blick Zerstörung?! Wer dir sich untergiebt — mit sestem Griff dich nicht danieder hält, du Mordgesell, dem bleibt zuletzt nur ein: das Haupt zu beugen und deiner Keule Gnadenstreich erwarten.

1775

fünfter Zwerg zerschlägt wütend das geformte Stud auf dem Umbos. Beinrich fnirrscht mit den Fahnen.

Die Zwerge, der gefronte ausgenommen, verschwinden durch das felfentor. Und du, Gefrönter, der nur einmal spricht, was stehst du da und wartest? Geh' auch du. Du wirst bein Wort nicht heut, nicht morgen sprechen ber Himmel weiß, ob du es jemals sprichst! 2790 Bollbracht!... wann ist's vollbracht? Mild bin ich, mild... Dich, abendliche Stunde, lieb ich nicht, die, eingezwängt du zwischen Tag und Nacht nicht dieser angehörst und jenem nicht. Du windest mir den Hammer aus der Hand 2795 und giebst mir nicht den Schlummer, der allein des Raftens Sinn. Ein Herz voll Ungeduld weiß, daß es harren muß und machtlos harren und harrt mit Schmerzen auf den neuen Tag. — — Die Sonne, allen Burpur um fich hüllend, 1800 steigt in die Tiefen . . . läßt uns hier allein. bie wir, des Lichts gewohnt, nun hilflos schauern uns ganz verarmt ber Nacht ergeben müffen: benn Morgens Ron'ge - Abends Bettler nur, find Lumpen unfre Decke, wenn wir schlummern. Er hat fich auf ein Rubebett geftredt und liegt mit offenen Mugen traumend. Ein weißer Rebel dringt durch die offene Tur berein. Rachdem er zergangen ift, fieht

# man den Ridelmann über dem Hande des Waffertroges. Ridelmann

2805 Quorar! Brekeketet! Nun ruht er aus im Binsenhaus, der Meister Erdenwurm — und hört und sieht nicht! Bucklige Gespenster erkriechen grau und wolkig das Gebirg, bald lautsos droh'nd, gleichwie mit Fäusten, bald 2810 die Häglich ringend. Nichts vernimmt er! Der Krüpeltanne Seuszen hört er nicht —

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

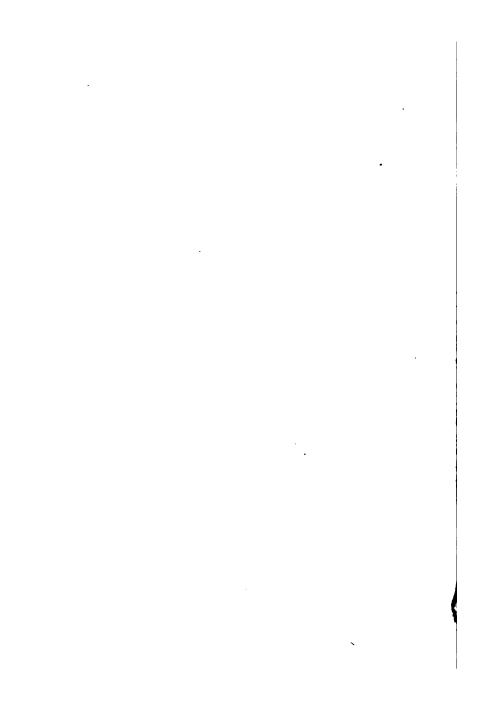

bas leise, elbisch böse Pfeisen nicht, bavon der ältsten Fichte Nadeln zittern, indeß sie selber mit den Zweigen schlägt, erschrocken, wie 'ne Henne mit den Flügeln. Schon fröstelt's ihn, schon spürt er Wintergrau'n in Mark und Bein — doch rastlos wirkt er fort sein Tagewerk im Schlaf. Laß ab! Vergeblich ringst du, denn du ringst mit Gott! Gott rief dich auf, mit ihm zu ringen —

und nun verwarf er dich, denn du bist schwach!

1815

1820

Beinrich malzt fich achzend.

Umsonst sind deine Opfer: Schuld bleibt Schuld!
Den Segen Gottes hast du nicht ertrogt,
Schuld in Berdienst, Strase in Lohn zu wandeln.
Du bist voll Makel! Blutig starrt dein Kleid!
Es wird die Wäsch'rin, die es waschen könnte, dir nimmer kommen, wie du sie auch rufst.
Schwarzelsen sammeln sich in Klust und Gründen, zur wilden Jagd bereit. Der Meute Belsen wird bald genug an deine Ohren schlagen — sie kennt das Wild! Die Nebelriesen bauen im klaren Lustraum sinstre Wolkenburgen mit droh'nden Türmen, ungeheuren Mauern, die langsam wider dein Gebirge treiben, dich und dein Werk und alles zu erbrücken!

1825

1830

1835

# Seinrich

Mich qualt ein Alb! Hilf mir, Rautenbelein!

#### Ridelmann

Sie hört dich, kommt — und hilft dir dennoch nicht! Wär fie wie Freya, wärft du Balder felbst,

trügft du den Röcher voller Sonnenpfeile, 1840 und fehlte keiner, ben du schnellst, sein Ziel bu müßtest boch erliegen! — Hör' mich an: es ruht eine Glocke im tiefen See unter Geröll und Steinen.

Sie will in die Höh'.

1845 wo die Lichter des Himmels scheinen.

Die Kische schwimmen aus und ein . . . boch mein jüngstes, grünhaariges Töchterlein umfreift fie nur furchtfam im Bogen weit und manchmal weint es vor Weh und Leid,

2850 weil die alte Glocke so seltsam lallt, als fülle Blut ihren Mund.

Sie rüttelt, sie lodert und hebt sich vom Grund ...

O wehe, du, wenn ihre Stimme dir wieder schasst! Bim! baum!

2855 Helfe Dir Gott aus beinem Traum!

Bim! baum!

Bana und schwer,

wie wenn der Tod in der Glocke wär!

Bim! baum!

1860 Helfe dir Gott aus deinem Traum!

Ridelmann taucht in ben Brunnen.

# Beinrich

Zu Hilfe! Helft! Der Nachtmahr qualt mich! Helft! Erwacht.

Wo bin ich . . . bin ich benn?

Er reibt fich die Mugen und glott um fich.

Ist jemand hier?

|   |  | ! |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |

. 1864

1870

# Rautenbelein,

in der Car erfcheinend :

Ich! Riefst du mich?

### Beinrich

Ja, komm! Komm her zu mir! Leg beine Hand auf meine Stirne — so. Ich muß dein Haar, dein Herz . . . bich muß ich fühlen. Komm! So . . . ganz nahe! Waldesfrische bringst du und Rosmarindust. Küsse mich!

### Rantenbelein

Was haft du, Liebster?

# Seinrich

Nichts . . . ich weiß es nicht. Ich lag wol hier und fror — gieb mir 'ne Decke — ohnmächtig, leer an Araft, mit müdem Herzschlag. Da drangen finstre Mächte bei mir ein — ich ward ihr Opfer, und sie quälten mich, sie würgten mich . . . Doch nun ist's wieder gut. Laß gut sein, Kind — nun steh ich wieder fest! Sie mögen kommen!

Rantenbelein

Wer?

Beinrich

Die Feinde!

Rautenbelein

Welche?

### Beinrich

Die namenlosen Feinde allesamt! Noch steh ich fest, wie je, auf meinen Füßen, das Grau'n nicht fürchtend, ob es mich im Schlaf hyänenseige auch beschlichen hat!

### Rantenbelein

Du fieberft, Heinrich!

### Beinrich

1880

'S ist ein wenig kühl.

Doch tut es nichts. Umschling' mich, preß' mich an bich!

### Rantenbelein

Du Lieber! Liebster!

Beinrich

Sag' mir eines, Kind:

glaubst du an mich?

#### Rautenbelein

Du Balder! Sonnenheld!

Du Bleicher! Deine weiße Braue kuß ich, 1885 die über beines Auges reinem Blau sich wölbt . . .

-paufe. -

# Beinrich

Ja — bin ich das? Bin ich wie Balber? Mach' du mich's glauben! Mach's mich wiffen, Kind! Gieb meiner Seele den erhadnen Rausch, beß sie bedarf zum Werk! Denn: wie die Hand



| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

mit Zang und Hammer mühlam werken muß. **1890** den Marmor spalten und den Meifiel führen. wie dies migrät, und jenes nicht gedeiht. und sich der Fleiß ins Rleinste muß verfriechen verliert auch oft sich Rausch und Zuversicht, verenat fich oft die Bruft, der Blick ermattet, **x8**95 der Seele klares Borbild schwindet hin: in all dem Tagelöhner-Werkelkram dies himmlische Geschenk nicht einzubüßen, bas - sonnenduftig - feine Rlammer hält, ift schwer. Und flieht's, entflieht der Glaube mit. 2900 Betrogen gleichsam stehft du, bift versucht, die Qualen des Bollbringens abzuschütteln. die der Empfängnis heitrer Göttertag mit seinem Siegesjubel bir verbarg. Genug bavon. — - Noch ist's ein grader Rauch, 1005 ber auf zum himmel quillt von meinem Opfer. Will ihn die Hand von oben niederdrücken, fo tann fie's tun. Dann fällt das Briefterfleid von meiner Schulter — ich nicht warf es ab und, der ich hoch wie keiner ward gestellt, IQIO muß ftumm gefaßt vom Horeb niedersteigen. Doch nun bringt Fackeln! Licht! Zeig' beine Künfte. du Zauberin! Gieb mir von beinem Wein! Wir wollen, wie's gemeiner Menschen Brauch, ein flücht'ges Glück mit kedem Mute greifen. 1915 Und besser wollen wir erzwungne Muße mit Leben füllen, als ratlofe Trägheit des Pöbels Erbteil — Tag um Tag vergeudend, es je vermöchte, und mit größrem Fug! Musik foll klingen!

#### Rantenbelein

Durchs Gebirge flog ich,
bald wie ein Spinngeweb' im Winde treibend,
bald wie 'ne Hummel schießend, taumelnd dann
von Kelch zu Kelche wie ein Schmetterling.
Und jedem Pflänzlein, Blümchen, Gras und Moos,
1925 Bechnelke, Anemone, Glodenblume,
furz allen, nahm ich Eid und Schwüre ab:
sie mußten schwören, nichts dir anzutun.
Und so: ein Schwarzelf, noch so bitter feind,
du Weißer, Guter, dir — vergebens ginge
1830 er aus, den Todespfeil für dich zu schneiden!

### Beinrich

Den Tobespfeil? Was für 'nen Tobespfeil? Ich kenne das Gespenst — ich weiß: es kam im Priesterkeide ein Gespenst zu mir, das droh'nd die Hand erhub und von 'nem Pfeil, 1935 der unterm Herzen dicht mich sollte treffen, mir sabelte. — Wer schnellt ihn denn vom Bogen den Pfeil? Wer?

#### Rautenbelein

Niemand, Liebster! Niemand!

Du bist geseit — ich sag es dir: geseit.

Und nun: wink mit dem Auge, nicke nur —

1940 und weiche Klänge quellen auf wie Rauch,

umgeben dich, gleich einer kling'nden Mauer,

daß weder Menschenruf, noch Glockenschall,

noch Lokis' tücksche Künste sie durchdringen.

Gieb mir das kleinste Zeichen mit der Hand,

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

1945

1950

1970

so wölbt sich hoch geräum'ger Felsensaal; Erdmännlein, scharenweis, umsumsen uns, bie Tafel deckend, Wand und Estrich schmückend... Weil rauher Geister Treiben rings sich mehrt, so laß uns in der Erde Junres flückten, wo keines Riesen frost'ger Hauch uns trifft. Bon tausend Kerzen soll die Halle schimmern...

# Seinrich

Laß, Kind — laß jest! Was kann ein Fest mir sein: fo lang unfestlich, stumm, ruinengleich mein Werf ber Stunde harrt, wo laut erjubelnd es felbst das Fest der Feste kunden soll?! — 1955 Ich will hinüber, mir den Bau betrachten, baran mich strenge Fesseln eisern binden! Nimm eine Facel, leuchte mir voran! Mach' flugs! - Dieweil fie so geschäftig find, die namenlosen Keinde, wie ich fühle, 1060 weil etwas nagt am Fundament des Bau's, fo foll der Meister werken, statt zu schwelgen. Denn, ift Bollendung feiner Mühen Frucht, ist das geheime Wunder offenbar in Erz und Steinen, Gold und Elfenbein, 1965 gang ausgesprochen bis zum letten Laut -: steht's sieghaft da in alle Ewigkeit! Ans Unvollkommne heftet sich ber Much, ber, war er machtlos hier, zum Spotte wirb. Er foll zum Spotte werden!

Er will gehen, bleibt an der Car fteben.

Rind, was stehst du?

Romm, steh' nicht so! 3ch weiß, ich tat dir weh.

#### Rantenbelein

Nein! Nein!

Seinrich

Bas hast du?

Rantenbelein

Nichts!

Deinrich

Du armes Ding!

Ich tenne, was dich grämt! Der Kindersinn fängt mit den Händen bunte Schmetterlinge 2975 und tötet lachend, was er zärtlich liebt. Ich aber bin was mehr, als solch ein Falter!

### Rantenbelein

Und ich? bin ich nicht mehr, als solch ein Kind?

# Seinrich

Ja, wahrlich bift bu's! Und vergäß ich's je —
vergäß ich meines Daseins Sinn und Glanz.

2980 Komm! deiner Augen Schimmer, Tau im Licht,
verrät mir Schmerz, den ich dir zugefügt.
Es war mein Mund, nicht ich, der weh dir tat.
Mein Janres weiß von nichts, als nur von Liebe!
Komm — schluchze nicht so sehr: zum neuen Spiel

2085 hast du mich ausgerüstet, und durch dich
ward meine leere Hand mit Gold gefüllt,
daß ich, mit Göttern um den Preis zu würfeln,
mich untersangen durste. Und noch jett
fühl ich mich ganz so namenlos beschenkt,

2990 erschlossen deiner rätselhaften Schöne,

| ſ |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

| · |  |  |
|---|--|--|

daß, wie ich staunend sie begreisen will, die unbegreislich ist, ich was empfinde: der Qual so nahe, wie dem Glück verwandt. — Voran! und leuchte weiter.

# 28 ald schrat

fcbreit von außen:

Holdrio!

Hinauf! Hinauf! Bas Satan fackelt ihr?! Der Baalstempel muß zu Asche werden! Boran, Herr Pfarrer! Meister Schaum, voran! Hier ist das Stroh, das Pech, die Reisigbündel! Der Meister Heinrich füßt das Essensind, liegt auf dem Lotterbett und denkt an nichts!

### Seinrich

Mir scheint, Tollkirschen hat der Gauch verschluckt! Bas schreist du da in Nacht und Nebel, Kerl? Sei auf der Hut!

# 28 aldigrat

Vor dir?

# Heinrich

Am Barte pack ich bich, bocksbein'ger Flegel! Mit beinesgleichen weiß ich umzugehn! Und wenn ich dir gezeigt, wer Meister ist,

Ich denke wol!

Und wenn'ich dir gezeigt, wer Meister ist, gekirrt dich und geschoren, mach ich dich zu dem, was du nicht bist: ein Bock und Wanst soll mir zum Werkmann werden. — Wieherst du? Hier steht ein Amboß — und der Hammer dort ist hart genug, dich windelweich zu klopfen!

**299**5

2000

2005

### 28 albidrat,

ihm ben Bintern gufehrend :

Pot Himmelsziege: da! Hol' aus und schlag'! Schon manches Eif'rers scharfes Glaubensschwert ward mir zum Kitzel, eh's zu Spreisseln ging! 2015 Auf diesem Amboß ist dein Eisen Lehm und spritt dir als ein Kuhssatsch auseinander!

### Beinrich

Laß sehn, du Kielkropf, du verdammter Kobold! Wärst du so alt, als wie der Westerwald, und beine Kraft so groß, als wie dein Maul —: du sollst mir an die Kette, Wasser schleppen, die Hütte kehren, große Steine wälzen, und wenn du faul bist, sollst du Brügel haben!

#### Rautenbelein

Beinrich, er warnt bich!

# 28 alds chrat

Lustig! Drauf und dran!

Das wird ein toller Spaß — ich bin dabei —
2005 wenn sie dich, wie ein Kalb, zum Holzstoß zerren:
will Schwesel, Öl und Bech in Tonnen schleppen,
daß dir ein Feuerlein bereitet werde,
von dessen Qualm der hellste Tag sich schwärzt!

Beschrei und Bejohl vieler Stimmen in der Ciefe.

### Rautenbelein

Hörst du das, Heinrich? Menschen, Menschenstimmen! 2030 Graunvolle Laute — und sie gelten dir!

Ein Stein fliegt herein und trifft Zautendelein. Grofimutter, hilf!

### Beinrich

Ei, ift es so gemeint?! Bon einer Meute träumt' ich, die mich jagte: die Meute hör ich — doch sie jagt mich nicht! Gelegen, wahrlich, kommt mir ihr Gebell! Denn nicht ein Engel, der herniederschwebte, mit Lilien winkend, zur Beharrlichkeit mit süßen Bitten mahnend, vermöchte besser mich zu überzeugen von meines Tuns Gewicht und reinem Wert, als dieser Stimmen widriges Geheul. Kommt an! Was euer ist, bewahr ich euch.

Such schütz ich wider euch! das ist die Losuna.

2040

2035

### Rautenbelein,

allein, eifrig :

Silf, Buschgroßmutter! Silf ihm, Nicelmann!

Ach, lieber Nickelmann, ich bitte dich! Laß Wasser aus dem Felsen niederstäuben und Sturz auf Sturz! Jag' du die Meute heim! Tu's! Tu's!

2045

#### Ridelmann

Breteteter! Was foll ich tun?

#### Rantenbelein

Beitsch' in den Abgrund sie mit Wasserströmen!

Ridelmann

Das kann ich nicht!

Rautenbelein

Tu's, Nickelmann! Du fannst's!

#### Ridelmann

2000 Nun, tät ich's — was benn hätt' ich groß bavon? Mir ist's ein unbequemes Meisterlein: will über Gott und Menschen Herrscher sein! Köpft sich das dumme Pack und bringt ihn um, mir ist es recht.

> Rautenbelein Geh', hilf — sonst ist's zu spät!

> > Ridelmann

Was giebst du mir?

Rautenbelein Was ich dir gebe?

Ridelmann

2055

Ja!

Rantenbelein

Sag', was bu willst.

Ridelmann

Si: bich! Brefefer!
Streif' ab von deinen braunen Gliederlein
die roten Schuh', den Rock, das Miederlein,
fei, die du bist und steig' herein zu mir:
3060 ich trag dich tausend Meilen fort von hier.

# Rantenbelein

Gelt? sieh boch an! Wie klug er's eingefäbelt. Daß du's nur weißt, und jetzt für allemal: treib' dir die Flausen aus dem Wasserkopf! Würd'st du so alt und dreimal noch so alt, 2065 alswie die Buschgroßmutter, sperrtest du

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   | , |
|  |  |   |   |

mich all die Zeit in einer Auster Schalen — du kirrst mich doch nicht!

Ridelmann Ei, fo fall' er benn.

#### Rantenbelein

Du lügst! Ich fühl's: du lügst! Hör' seinen Ruf! Die alte Stimme ist es, die ihr kennt! Meinst du, ich sähe nicht, wie du erschauerst?

#### Midelmann, ab.

Beinrich tommt wieder. Er ift vom Kampf erregt und lacht wild triumphierend. !

#### Beinrich

Wie Hunde griffen sie mich an — gleich Hunden hab ich mit Feuerbränden sie gescheucht!

Granitne Blöcke hieß ich niederstolpern:
wer nicht erlag, entsloh. Reich mir 'nen Trunk!!
Rampf frischt die Brust, Sieg stählt. Das heiße Blut
rollt hurtig. Lustig hüpfen alle Pulse.
Rampf müdet nicht: Kampf giebt Zehnmännerkraft,
erneut in Lieb und Haß!

# Rantendelein

Bier, Beinrich, trink!

# Beinrich

Ja, Kind, gieb her! benn wieder durstig bin ich nach Wein, nach Licht, nach Liebe und nach dir!

**20**80

Dir bring ich's zu, windleichter Elfengeist! und neu durch diesen Trunk vermähl ich mich mit dir. Ein Schaffender, mit dir entzweit, er muß dem Duft verfallen, überwindet 2085 die Erdenschwere nicht. — Zerbrich mir nicht: du bift die Schwinge meiner Seele, Kind, zerbrich mir nicht!

Rantenbelein

Wenn bu mich nicht zerbrichst ...

Beinrich

Berhüt' es Gott! - Musit!

#### Rantenbelein

Berbei! Berbei,

mein Neines Bolt! aus Schlüften, Löchern, Spalten: 2000 herbei! das Siegesfest mit uns zu halten. Rührt eure Instrumentlein! Flöten, Geigen,

Mufif.

spielt auf: ich will im Tanz mich drehn und neigen.
Slühwürmchen, grünlich — ohn' im Drehn zu stocken —
leg ich mir leicht in meine krausen Locken,
sos daß ich, gekrönt mit dieser Funkelspange,
nicht Frehaß Halsband mehr zum Schmuck verlange...

Beinrich

Schweig still! Mir ist ...

Rantenbelein

Was?

Beinrich

Hörtest bu bas nicht?

Rantenbelein

Was soll ich hören?

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Die verfuntene Blode

Seinrich

Nichts.

Rautenbelein

Was haft du, Liebster?

Beinrich

Ich weiß es nicht. In deiner Klänge Rauschen mischt sich ein Ton . . . ein Laut . . .

Rantenbelein

Was für ein Laut?

Seinrich .

Ein Klagelaut... ein längst begrabner Ton... Laß gut sein. Laß: '8 ist nichts. Komm zu mir her und reich mir beiner Lippen Burpurkelch, aus dem man trinkt und trinkt und nie ihn leert —: reich mir den Taumelkelch, daß ich vergehe!

Sie fuffen fich. Eine lange Paufe der Berfuntenheit. — Darnach treten fie, eng verschlungen, unter das Cor — vom Unblid der machtigen Gebirgswelt allmalig gebannt.

Sieh: tief und ungeheuer behnt der Raum und kühl zur Tiefe sich, wo Menschen wohnen. Ich die Ein Mensch. Rannst du dies fassen, Kind: fremd und daheim dort unten — so hier oben fremd und daheim... kannst du das fassen?

Rantenbelein, leife:

Ja.

2110

2100

2105

Beinrich

Du blickt so seltsam, Kind, wie du das sagst.

Rantenbelein

Mir graut.

### Beinrich

Vor was?

#### Rantenbelein

Vor was? Ich weiß es nicht.

# Seinrich

'S ift nichts. Komm, laß uns ruhn. —

Dahrend er fie dem gelseneingang gufahrt, fieht er wiederum ploglich und wendet fich rudwarts.

Nur daß der Mond,

der freideweiß von Antlit drüben hängt,
2125 nicht seiner starren Augen stilles Licht
um alles gieße — nicht die Niederung,
der ich entstieg, mit Klarheit überbreite!!
Denn, was des grauen Nebels Decke deckt,
darf ich nicht schaun . . . Horch! — Nichts. — Kind, hörst du
nichts?

#### Rantenbelein

2220 Nein! Nichts! — und was du fagst, begreif ich nicht!

# Seinrich

Hörst du noch immer nichts?

#### Rautenbelein

Was soll ich hören?

Den Herbstwind hör ich gehn durch's Saidefraut.

Den Rüttelfalken hör ich Rajak rufen.

Seltsame Worte hör ich seltsam dich

2125 mit einer fernen, fremben Stimme fprechen!

# Heinrich

Dort unten, dort, des Mondes blut'ger Schein ... siehst du? wo er im Wasser wiederleuchtet —

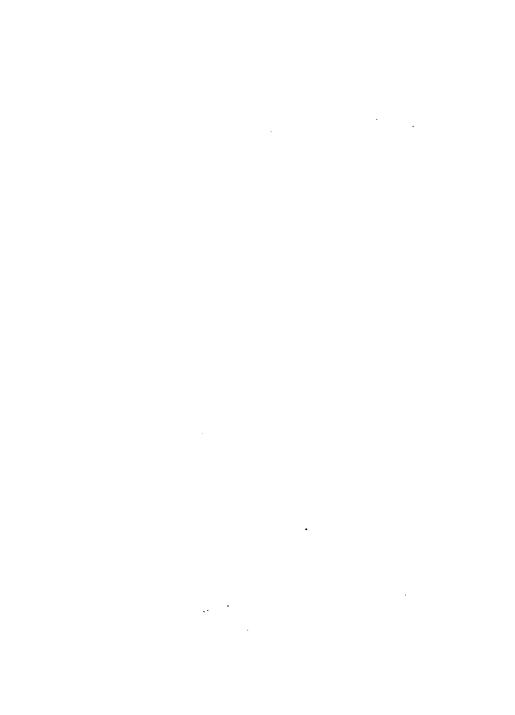

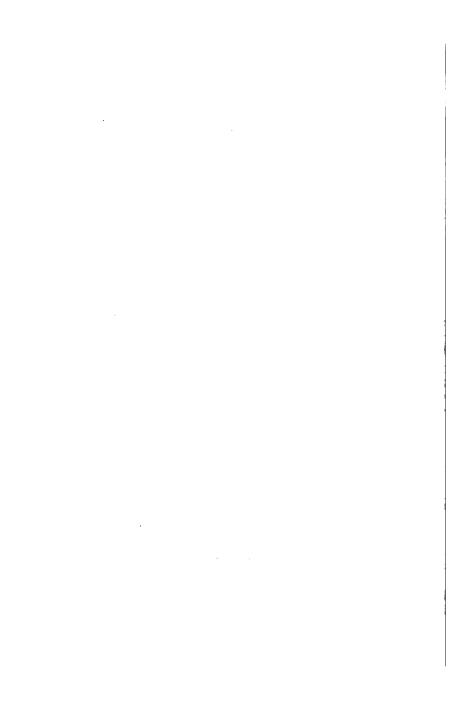

2135

2140

#### Rautenbelein

Michts seh ich, nichts!

# Beinrich

Mit beinen Falkenbliden — und fiehst nichts? bist so blind? Was schleppt sich bort so langsam, mühsam hin?

#### Rantenbelein

Trug, nichts als Trug!

#### Seinrich

Rein Trug! Sei still, ganz still! Das ist kein Trug so wahr ich hoffe, das mir Gott verzeiht! Jetzt klimmt es übern Stein, den breiten Stein, der überm Fußpfad liegt —

#### Rantenbelein

Blick' nicht hinab!

Die Ture schließ ich, mit Bewalt bich rettend!

# Beinrich

Laß, sag ich dir! 3ch muß es sehn, ich will!

#### Rantenbelein

Sieh: wie in einen Strudel dreht's den Flor der weißen Wolke in den Felsenkessel — schwach, wie du bist, tritt nicht in seinen Kreis!

### Beinrich

3ch bin nicht schwach. 'S ist nichts. Nun ist es fort.

#### Mantenbelein

So recht! Sei wieder du uns Herr und Meister! Armsel'gen Sput zerstreue deine Kraft! Faß' an den Hammer, mach' ihn niedersausen . . .

Beinrich

Siehft du benn nicht, wie's immer höher klimmt?

Rantenbelein

233o?

Beinrich

Dort, ben schmalen Felsenstieg herauf — im bloßen Hemdchen . . .

Rantenbelein

Wer?

Seinrig

Barfüß'ge Bübchen,

Ein Artiglein schleppen sie, und das ist schwer bald muß des einen, bald des andern Anie, das kleine, nackte Anie, es vorwärts heben . . .

Rautenbelein

2150 D, liebe Mutter, fteh' bem Armen bei!

Beinrich

Um ihre Röpfchen stralt ein Beil'genschein ...

Rautenbelein

Ein Jrrlicht äfft dich!

Beinrich

Nein! Falt' beine Banbe:

nun, siehst bu ... siehst du ... sind sie ba ...

Er kniet, während zwei Kinder schemenhaft, einen Wasserkrug tragend, fich hereinmühen. Sie sind im bloßen Hemdchen.

Erftes Rinb,

mit perhallender Stimme :

Papa!

•

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Beinrich

Ja, Kind.

Erftes Rinb

Die liebe Mutter läßt dich grüßen.

Beinrich

Hab' Dank, mein lieber Junge. Geht's ihr wol?

Erftes Rinb,

langfam und traurig, jedes Wort betonend:

Es geht ihr wol.

Kaum vernehmlich Glodentone aus der Ciefe.

Beinrich

Was bringt ihr da getragen?

3weites Rinb

Ein Rrüglein.

Seinrich

Ift's für mich?

3weites Rinb

Ja, lieber Bater.

Seinrich

Was habt ihr in dem Ariiglein, liebe Kinder?

Zweites Rinb

Was Salziges.

Erftes Rinb

Was Bittres.

Zweites Riub

Mutters Tränen.

### Beinrich

Herraott im Himmel!

2160

Rantenbelein

Wo denn starrst du hin?

Beinrich

Auf sie - auf sie -

Rantenbelein Auf wen?

Beinrich Haft du nicht Augen?

auf fie! Wo habt ihr unfre Mutter? fprecht!

Erftes Rinb

Die Mutter?

Beinrich

3a - wo?

3meites Rinb

Bei den Wafferrosen.

Starter Blodentlang aus ber Ciefe.

Seinrich

Die Glode ... Glode ...

Rantenbelein

Was benn für 'ne Glode?

Beinrich

2165 Die alte, die begrabne klingt . . . sie klingt! Wer tat mir das? Ich will nicht . . . will nicht hören. Hilf mir doch!

| 1 |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   | · |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |

|  |   |   | ; |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | - | · |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

#### Rantenbelein

Romm zu dir, Heinrich! Heinrich!

#### Seinrich

Sie klingt... Gott helfe mir! Wer tat mir das? Hör': wie sie dröhnt, wie der begrabne Laut, das donnernde Gewühle aufwärts schwillt ein wenig ebbend, doppelt mächtig flutend —

Begen Rautendel :

Ich hasse dich ! ich spei dich an! Zurück!
Ich schlage dich, elbische Bettel! Fort,
Berfluchter Geist! Fluch über dich und mich,
mein Werk und alles! — Hier! hier bin ich — hier!
Ich komme... komme! Gott, erbarm' dich meiner!
Er rafft sich aus, bricht zusammen, rafft sich wieder aus und schleppt sich von hinnen.

#### Rantenbelein

Romm zu bir, Heinrich! Bleib! - Borbei . . . vorbei.

- Ende des vierten Uftes. -

# Fünfter Aft

Die Bergwiese mit bem Hauschen ber Wittichen, wie im erften Uft. Es ift nach Mitternacht. Um ben Brunnen haben fich brei Elfen niebergelassen,

Erfte Elfe

Die Feuer lohen!

Zweite Elfe Roter Opferwind von allen Bergen weht ins Tal.

Dritte Elfe

Es wölft

2180 der schwarze Qualm, Bergtannenwipfel streifend, der Tiefe zu.

Erfie Elfe

Und in der Tiefe lagert ein weißer Rauch. Im weichen Nebelsee versunken stehn die Rinder dis zum Hals und brüllen, kläglich rusend, nach den Ställen.

# 3weite Elfe

2185 Jm Buchengrunde sang 'ne Nachtigall — so spät es ist — und sang und schluchzte so, daß ich ins seuchte Laub ganz schmerzgeschüttelt mich niederwarf und weinte.

# Dritte Elfe

Seltsam ist's!

Ich lag und schlief auf einer Spinne Net ach, amischen Graferrispen hingespannt, 2190 aus Burpurfäben wunderzart gewoben : so glich's dem Lager einer Königin. als ich's bestieg. Nun benn, ich ruhte gut. Der Wiese Funkeltau im Abendalühn warf klare Flammen mir herauf; und ich. 2195 die Augen bergend unter schweren Lidern. schlief selig ein. Als ich erwachte, war bas Licht gestorben in den weiten Räumen, arau war mein Lager. Mur im Often hob sich buntle Brunft und stieg, bis daß der Mond. 2200 ein Rlumpen glühenden Metalles, fich auf bes Gebirges stein'gen Rücken legte. Und von dem schrägen Stral des blut'gen Lichts schien — seltsam war's — die Wiese sich zu regen ; und Flüstern hört' ich, Seufzen, feinste Stimmchen. die durch einander klagten, weinten, barmten recht wahrhaft schauerlich! Ich rief 'nen Räfer, ber ein Laternchen trug mit grünem Licht. doch flog er mir vorüber. Und ich lag und wußte nichts, und bange ward mir fehr -2210 bis daß der lieblichste von allen Elfen. libellenflüglich — ach, von weitem schon erhört ich meines Knäbleins Klirreflug geflogen tam und zu mir niederstieg. Und als wir nun, das Lager teilend, fosten, 8215 da flossen Tränen ihm in unfre Russe:

und endlich, schluchzend, wild mich an sich pressend, weint' er, daß meine Brust von Tränen floß, und sagte: Balber . . . Balber sei gestorben.

Erfte Elfe ift aufgestanden :

Die Feuer lohen!

3meite Glfe

ift ebenfalls aufgestanden :

Balders Scheiterhaufen!

Dritte Glfe

ift langfam bis an ben Waldrand gegangen:

Balber ist tot - mich friert.

Sie verschwindet,

Erfte Elfe

Fluch fällt ins Land,

gleichwie der Rauch von Balders Leichenbrand!

Rebel haftet über die Bergwiefe. Wie es flar wird, find alle Elfen verschwunden.

Bautendelein tommt matt und abgeharmt vom Gebirge gestiegen. Sich mude fegend und wieder erhebend, nabert fie fich dem Brunnen. Ihre Stimme ift ersterbend, verhauchend.

#### Mantenbelein

Wohin?... wohin? — Ich saß beim Mahl, Erdmännlein durchlärmten den Hochzeitssaal, 2225 sie brachten mir ein Becherlein, darinnen glühte Blut, statt Wein: den Becher mußt' ich trinken.

Und als ich getrunken den Hochzeitstrank, da ward mir so enge die Brust, so bang, 2230 da griff hinein eine eiserne Hand —

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

da ward mir das ganze Herze verbrannt. Das Herze muß ich kühlen!

Ein Krönlein lag auf dem Hochzeitstisch — zwischen roten Korallen ein Silbersisch — das zog ich heran, das sett' ich mir auf: nun bin ich des Wassermannes Braut. Wein Herze mußt' ich kühlen . . .

2235

Es fielen drei Apfel in meinen Schoß, weiß, gold und rosenrot —: bas war die Hochzeitsgabe. Ich aß den weißen und wurde bleich, ich aß den goldnen und wurde reich, zulett den rosenroten.

2240

Weiß, bleich und rosenrot saß ein Mägdlein — und das war tot.
Wassermann! thu nun auf die Tür: die tote Braut, die bring ich dir.
Zwischen Silberfischlein, Wolch und Gestein ins Tiefe, Dunkle, Kühle hinein...
D, du verbranntes Herze!

2245

Sie steigt in den Brunnen.

Der Schrat fommt aus dem Walde und tritt an den Brunnen, in den er hineinruft.

# Walbichrat,

He, holdrio! Froschkönig, komm herauf! He, holdrio! verwünschter Wasserpatscher, hörst du denn nicht? Du Grünbauch, schläfst du? he? Ich sag dir, komm! und läge neben dir im Bett von Tang der Wasserjungsern schönste

2255

und kraute dir den Bart — komm! laß sie liegen. Du wirst es nicht bereuen, denn, was ich weiß und dir erzählen kann, das ist, pot Pferd! zehn deiner Liebeswassernächte wert.

Ridelmann,

unfichtbar im Brunnen :

Brefetetex!

Baldichrat

2260

Berauf! was facelst du?

Ridelmann, unfichtbar :

Sab feine Zeit. Halt's Maul, lag mich in Ruh!

### 28 aldichrat

Ei was: hat keine Zeit!? Du Kaulquapp kannst genug noch pflegen beinen Krötenwanst. Ich will dir was erzählen, hörst du nicht? 2005 Bas ich geweissagt, Alter, das geschicht: er ließ sie sizen! bist du izund flink, so fängst du dir den seltnen Schmetterling ein wenig wol lädiert, ein bischen matt, doch was geniert das Nickelmann und Schrat? 2000 Kurzweil genung noch, Alter, sag ich dir, mehr als dir lieb ist, sindest du an ihr.

#### Ridelmann

taucht auf mit ichlauem Mugenblingen :

Warum nicht gar. Er ließ fie fitzen? ach! So denkst du nun, ich lauf dem Dingchen nach? Fällt mir nicht ein.

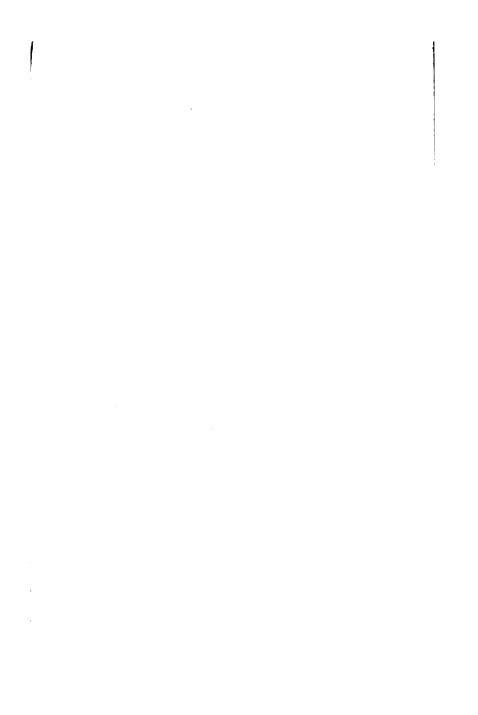

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### 28 albichrat

Du magst sie nun nicht mehr? Dann wünscht' ich blos, ich wüßte, wo sie wär.

2275

#### Ridelmann

Such', Schrätlein, such'!

### 28 albichrat

Hab ich sie nicht gesucht? Durch Nacht und Nebel mich hindurch gestucht? Geklettert bin ich, wo's kein Gemsbock wagt, ein jedes Murmeltier hab ich befragt: boch weder Weih', Bergfalk und Murmeltier, Stieglit und Schlange wußten was von ihr. Holzfäller traf ich um ein Feuer ruhn; ich stahl ein brennend Scheit und suchte nun, bis ich mit meinem qualm'gen Feuerbrand vor der verlaßnen Bergesschmiede stand —: nun qualmt auch sie Rauchopfer in die Nacht! die Flamme saust; Gebälke biegt und kracht — und mit des Menschleins Meisterherrlichkeit ist's aus und hin für alle Ewigkeit!

2280

2285

#### Ridelmann

Ich weiß, ich weiß; dies alles ist mir kund. Siörst du mich deshalb auf vom Brunnengrund? Ich weiß noch mehr, weiß, wie die Glocke klang, weiß, wer der Glocke toten Klöpvel schwang. Hätt'st du gesehn, was ich da unten sah, als tief im See geschah, was nie geschah: als eines toten Weiber starre Hand die Glocke such ie Glocke such ie

2200

2295

und wie die Glock, kaum berührt, begann ein Donnerläuten, brausend himmelan
2300 und rastlos brüllend, einer Löwin gleich,
nach ihrem Weister schrie durch's Bergbereich.
Ich sah das Weib, ertrunken: breit und licht
umschwamm ihr Haar das Dulberangesicht;
und streisten ihre Knöchel das Wetall,
2305 so toste doppelt laut der Droheschall.
Wir — ich bin alt, und manches sah ich schon —
mir sträubte sich das Haar, wir alle slohn.
Hätt'st du gesehn, was ich da unten sah,
was fragtest du nach jenem Elbchen da:
2310 saß slattern, wo es will, um Blum' und Blatt
das nicht'ge Ding, ich bin des Liebelns satt!

#### 28 albichrat

Ich nicht, pot Himmelsziege! Gieb nur acht ein jeder tut, was ihm Bergnügen macht—: und halt ich erst den süßlebend'gen Leib, 2315 was schiert mich dann im Teich das tote Weib?!

#### Ridelmann

Quorax, brekekek! soso! — hoho!

daß du's nur weißt: beißt dich kein andrer Floh,
so knick ihn nur. Such', such', so viel du magst,
und wenn du dich zehn Jährchen drüber plagst:
2320 du kriegst sie nicht. Sie ist auf mich erpicht,
und Bocksgesichter mag sie einmal nicht!
Leb' wol, ich muß hinunter, du verstehst:
sieh, wenn du frei jetzt deiner Wege gehst,
bin ich, als ein geplagter Wassermann,
2325 des jüngsten Weibchens Launen untertan.

| 1 |   |     |   |
|---|---|-----|---|
|   |   |     |   |
|   | • |     |   |
|   |   | ·   | • |
|   |   |     |   |
|   |   | · . |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |

|  | • |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   | - |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |

### 28 albichrat

ihm nachfchreiend :

So wahr der Himmel lichterübersternt, so wahr ich start von Lenden und gehörnt, so wahr die Fische schwimmen, Bögel fliegen, wirst du dereinst ein Menschenkindlein wiegen!! Gutnacht und gute Ruh' und Holdrio! hetz, hetz! durch Strauch und Dorn. Tot ist der Floh!

2330

Der Waldichrat mit luftigen Sprungen ab.

Die Wittiden fommt aus ber Butte und nimmt Caben von den Senftern.

### Die Bittichen

Zeit ufstihn woarsch. Ma richt a Murga schunn. 'S hot ju goar sehr geklappert hinte Nacht.

Ein Bahn fraht,

Nu freilich: fikerifikititi...
Bor mir do brauchst 'r keene Miehe gahn,
du Schloosvertreiber du — mer wissa's schunn
woas virfällt, ebs a su a Hahnla kräht:
de Henne hot a guldnes Ei gelät,
und bale sah m'rsch au oam Himmel leuchta.
M'r kriega wieder Licht. — Wach och dei Lied,
du klenner Finkferling, mach och dei Lied:
's kimmt a neuer Tag, 's is fer gewiß.

**2**335

**834**0

Hot's ne a Frrlicht oaber su woas do? Ich weld och gern a brinkla im mich sahn und a Karfunkelsteen hoa ich vergassa.

2345

Sie sucht in ihren Caschen und zieht den rotleuchtenden Stein hervor. Do iis a schunn.

Hautenbelein!

#### Die Bittiden

Nu. do!

Glei werd se kumma, ruff du immerzu.

#### Beinrich

Rautendelein, hier bin ich! Hörft du nicht?

#### Die Bittichen

Ich glebe schwerrlich. Schwerrlich werd se hirn!

#### Beinrich

gejagt, erscheint auf dem felfen aber dem Battchen : bleich und abgeriffen. Er wiegt einen felsftein in der Aechten, bereit, ihn radwärts in die Ciefe zu schlendern.

Sagt's und versucht's! Sei's Pfarrer, sei's Barbier, Schulmeister, Küster ober Dütenkrämer:
ber erste, ber 'nen Schritt nach oben wagt,
muß, wie ein Sack mit Sand, zur Tiese kollern.
Ihr stießt mein Weib hinunter! und nicht ich.

2355 Gefindel, taube Nüffe, Bettler, Lumpen!
die dreißig Nächte Paternoster winseln
um 'nen versornen Dreier, während sie
sich nicht entblöden — aus dem Grunde schlecht —
wo sie's vermögen, Gottes ew'ge Liebe

wie 'n Damm von Wackersteinen aufgetürmt: die trockne Hölle ihrer Niederung vor Gottes Meer, der Paradiesekssut und ihren sel'gen Wogen, zu vermauern.

2365 Wann kommt der Schaufler, der den Damm zerreißt? 3ch bin es nicht . . . nein wahrlich, bin es nicht.

Beinrich legt den Stein weg und dringt aufwarts.

• •

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

#### Die Bittichen

Durt gieht's ni wetter, halt och, immer langs'm.

Beinrich

Alte, was brennt bort oben?

### Die Bittichen

D, weeß iich's?

Do iis a Moan gewaßt, dar hot's gebaut: hoalb ane Kerche, hoalb a Kenigsschluß. Nu, do a's hoot verlußa, brennt's danieder.

Beinrich versucht verzweiflungsvoll, aufwärts zu bringen.

### Die Bittichen

Jich soa drsch ju, durt kimmt an' steile Wand : war die dersteiga wil, muuß Fliegel hoan und deine Fliegel, Woan, die sein zerbrocha.

# Beinrich

Zerbrochen ober nicht: ich muß hinauf! Bas dort in Flammen steht, ist mein, mein Werk! Begreifst du das? Ich bin der, der es baute, und alles, was ich war und was mir wurde, warf ich hinein... Ich kann nicht...kann nicht mehr!

- Paufe. -

# Die Bittichen

Ruh' dich a wing, ist fein de Wege dunkel. Durt iis an Banke, fet' dich.

# Seinrich

Ausruhn? ich?

Bot'st du ein Bett von Daunen mir und Seibe:

2370

2375

**238**0

ein Haufe Scherben lockt mich just so sehr,
2385 Ja, meiner Mutter Ruß — längst ist sie Staub —
auf meine kalte Fieberstirn gebrückt:
ohnmächt'ger Segen wär's und Ruhe bringend,
wie einer Wespe Stachel.

### Die Bittiden

'S wär wull goar!

Do woart a wing. Sim Kaller ha iich noch a Schlickla Wein.

# Seinrich

2300

3ch tann nicht warten. Waffer! Er eilt zum Brunnen und fest fich auf ben Band.

### Die Bittichen

Gih: schepp und trint.

# Beinrich

geht, ichopft und trintt, auf dem Brunnenrand figend. Gine leife, fage Stimme fingt flagend aus dem Brunnen.

# Die Stimme

Heinrich, bu lieblicher Buhle mein, bu sitzest auf meinem Brünnelein. Steh auf und geh:

2305 es tut mir so weh —

ade, ade!

### - Paufe. -

### Beinrich

Mte, was war das? Gieb mir Antwort, rede! Was rief so weh mich an mit meinem Namen? Wie "Heinrich" haucht' es, aus der Tiefe kam's, 2400 und dann ganz leise sprach's: "ade, ade!"



|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Alte, wer bist du? und wo bin ich hier? Mir ist, als wacht' ich auf. Der Fels, die Hütte, du selber: alles ist mir woldekannt und doch so fremd. Ist denn, was ich erlebt, mehr nicht, als eines Schalles slücht'ger Hauch, der ist und nicht mehr ist, noch kaum gewesen? Alte, wer bist du?

2405

# Die **Wittichen** Jich? War bist denn du?

### Beinrich

Fragst du mich das? Ja, wer denn bin ich, Alte? Wie oft hab ich den Himmel drum befragt: wer ich doch sei? Die Antwort kam mir nicht. Gewiß ist dies nur: sei ich, wer auch immer, Held oder Schwächling, Halbgott oder Tier—ich bin der Sonne ausgesetztes Kind, das heim verlangt; und hülflos ganz und gar, ein Häussein Jammer, grein ich nach der Mutter, die ihren goldnen Arm sehnsüchtig streckt und nie mich doch erlangt. Was tust du dort?

2410

**84**15

### Die Bittiden

Bei Zeita werscht bu's merka.

Seinrich fich erhebend:

Nun wolan!

Mit beines Lämpchens Blutlicht zeige mir ben Weg nun weiter, ber zur Sohe führt. Bin ich erst bort, wo ich einst herrschend stand,

2420

will ich, ein Siedler, fürder einsam hausen, ber weber herrscht, noch dient.

Die Bittiden

Doas gleeb ich nich.

Woas du do duba suchst, iis ganz woas andersch.

Deinrich

Wie weißt du das?

Die Bittichen

2425 Ma wiß wull doas und jens.

Se woarn dr uuf a Fersa, gelt? Juju! Wenn's gilt, 's lichte Laba joan und treiba, do sein de Menscha Welse. Daber gilt's a Tud bestiehn, sein se an Haarde Schoose,

2430 ei die dr Wulf gesprunga. 'S iis asu.

De Hirta, die se hoan — ojemersch nee —

doas sein irscht Kerle doas; die schrein och immer:

"reißt aus! reißt aus!" und hetza mit a Hunda,

ni ernt a Wulf — nee: ihre eegna Schoofe

2435 'm Wulfe ei a offna Racha nei.

Biel besser, wie de andern biste au ni: '8 lichte Laba hust du au gejoat und hust a Tud goar mutig nich bestanda.

## Beinrich

Ach, Alte, sieh — ich weiß nicht, wie's geschah, 2440 daß ich das lichte Leben von mir stieß, und Meister, der ich war, vom Werke lief, recht wie ein Lehrbub', und der eignen Glocke, der Stimme, die ich selber ihr geschenkt, so hülflos unterlag. Wahr ist's: sie klang

|   | • | . • |   |
|---|---|-----|---|
| , |   |     | · |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

aus erzner Brust gewaltig gen die Berge, ben Wiederschall ber Wipfel so erweckend, daß brohnder Hall von allen Seiten wuchs und auf mich eindrang. Doch ich blieb der Meister! und mit derselben Hand, die sie gegossen, mußt' ich, eh' daß ich selbst vor ihr zerbrach, die Glocke, die ich schuf, in Trümmer schlagen.

2445

2450

### Die Bittiden

Borbei iis halt vorbei und aus iis aus: uff deine Hichte werscht du nimmeh steiga. Wa koan dersch soan: du woarscht a groader Sproß, stoark, doch nich stoark genung. Du woarscht berufa, och blus a Auserwählter woarschte nich. Kumm har und setz' dich!

2455

Heinrich Alte, lebe mol!

# Die Bittigen

Kumm har und set dich! Woas du sicha gihst, doas iis beileibe nich ke Häffla Asche. War labt, dar sicht's Laba! und ich soa dersch: do duba sindst du's ni und nimmermeh.

2460

# Beinrich

So lag mich fterben hier auf diesem Plat.

# Die Bittichen

Doas werscht du au. Wenn enner ufgefläun, wie du, asu ins Lichte nei, wie du, und fällt hernochert, dar muuß au zerschmettern.

2465

## Seinrich

Ich fühl's: am Ende bin ich meiner Bahn. Sei's brum.

Die Bittichen

Du bift oam Ende!

## Seinrich

Nun so sprich,

du, die so seltsam wissend zu mir redet:
ist, was ich suchen muß mit blut'gen Sohlen,
2470 mir noch zu schaun gewährt, bevor ich sterbe? —
Antwortest du mir nicht? Muß ich hinüber
aus tieser Nacht in allertiesste Nacht,
ohn' einen Nachglanz des verlornen Lichts?
Soll ich sie niemals...

Die Wittigen Wan benn willft bu fahn?

# Peinrich

2475 Nun: sie! weißt du das nicht? wen sonst, als sie?

Die Bittichen

Du hust an Wunsch: dan tu — und 's iis dei letter.

Seinrich, fcnell.

Er ift getan!

Die Bittiden

Du sullst se wiedersahn.

Beinrich

Ach, Mutter! kannst du das? Bist du so mächtig? Warum ich so dich nenne, weiß ich nicht.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

Einst war ich, so wie jetzt, reif für das Ende, mit jedem Hauch fast ungeduldig wünschend, daß er der letzte sei. Doch da kam sie: und wie ein Frühlingswind durchdrang Genesung die kranken Glieder mir, ich war geheilt... und nun — mir ist so leicht mit einem Mal, als könnt' ich wiederum zur Höhe kliegen...

2480

2485

#### Die Bittiden

Doas iis vorbei. Die Loasta sein zu schwer, bie dich berniederziehn, und deine Tuta sein dir zu mächtig, du bezwingst se nich. — Poß uuf! drei Gläser stell ich uuf a Tisch: ei ees, do giß ich weißa — ruta Wein giß ich eis andre — gelba Wein eis letzte. Trinkst du 's irschte aus, kimmt no amol in dich die ale Kroast. Trinkst du 's zweete, spürst du zum letzta Moal da lichta Geist, dar dich versussand hot. War oaber irscht die beeda Gläser ausgetrunken hot, dar muß dernocher o 's letzte trinks.

2400

2495

Im Begriff ins Haus zu gehen, fteht fie ftill und sagt tief bedeutend: A muus, hoa iich gesoat! verstieh mich recht. Ab.

# Beinrich

war im Extafe aufgesprungen; bei dem "— vorbei" der Alten bleich zurud, gewichen; nun erwacht er aus seiner Erftarrung und finkt auf die Bank, darauf er, angelehnt, fist.

Das ist vorbei. "Borbei": hat sie gesprochen. O Herz, ganz wissend, so wie nie zuvor: warum benn fragst du? Schickfalskünderin! mit beinem Wort, das wie ein Fallbeil fällt,

2500

bes Lebens Schnur durchschneibend —: 's ist geschehn!
2505 Was bleibt, ist Frist — unnühlich nur nicht mir. —
Ralt haucht es aus den Schlünden. Jener Tag,
der dort mit erstem Glimmen sich verkündet,
der tiesen Wolke Streisen blaß durchhellend,
ist nicht mehr mein —: so viele Tage lebt' ich,
2510 und dieser erste ist nun nicht für mich.

Greift den erften Becher,

Romm denn, du Becher — eh' das Grauen kommt. Ein dunkler Tropfen glüht auf deinem Grunde, ein letzter . . . Alte : hattest du nicht mehr? Sei's drum!

Er trinft.

Und nun zu bir, du zweiter! tomm. Er nimmt den zweiten.

2515 Um beinetwillen griff ich nach dem ersten, und stündest du nicht da, du köstlicher mit beinem Rausch und Duft: das Zechgelag, zu dem uns Gott auf diese Welt geladen, es wäre gar zu ärmlich und, mich dünkt — 2520 du hehrer Gastfreund — schwerlich deiner würdig. Nun aber dank ich dir.

Er trinft

Der Trunk ist gut!

Ein Aeolsharfenhauch durchschwimmt die Luft, während er trinkt. Aautendelein steigt mud und ernst aus dem Brunnen, sest fich auf den Aand und kammt ihr langes, offenes Haar. Mondschein. Sie ist blaß und fingt vor fich bin.

Rantendelein,

mit leifer Stimme :

In tiefer Nacht mutterfeelenallein, tämm ich mein goldenes Haar,

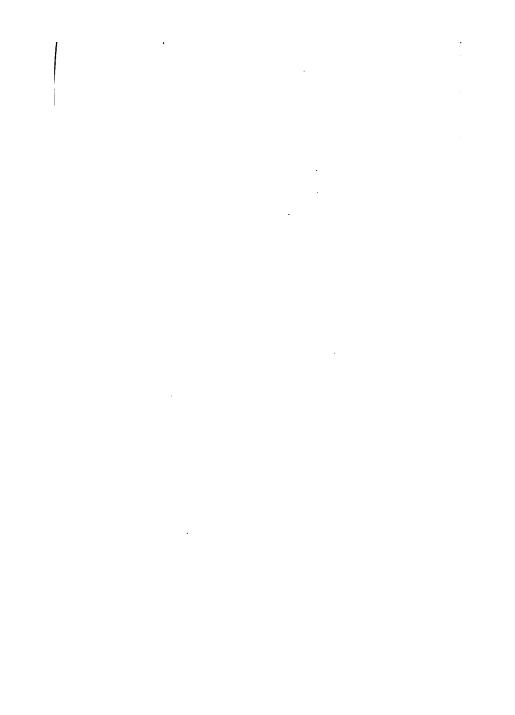

|  | · | : |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

schön schönes Rautenbelein! Die Böglein reisen, die Nebel ziehn, die Haideseuer verlassen glühn . . .

2525

Ridelmann, unfichtbar im Brunnen:

Rautenbelein!

Rautenbelein

3ch komme!

Ricelmann Romm geschwind!

Rantenbelein

Mir ist so weh! zu eng ist mein Kleid. Ich arme, verwunschne Brunnenmaid.

2530

Ridelmann

Rautendelein!

Rautenbelein

Ich komme!

Ridelmann Komm geschwind.

Rantenbelein

Im hellen Monde kämm ich mein Haar und benke deß, der mein Buhle einst war. Die Glockenblumen läuten. Läuten sie Glück? läuten sie Qual? Beides zumal, dünkt mich, soll es bedeuten. — Hinab! hinab — die Zeit ist um —

2535

in Wasser und Tang! 2540 ich blieb schon zu lang. Hinab, hinab!

3m Begriff binabzufteigen.

Wer ruft so leise?

Seinrich

34!

Rantenbelein Wer du?

heinrich

Nun **ich.** 

Romm du nur näher, so erkennst du mich.

Rantenbelein

Ich kann nicht, und ich kenne dich auch nicht. 2545 Geh! denn ich töte den, der mit mir spricht.

Seinrich

Du marterst mich! tomm, fühle meine Hand, so tennst du mich.

Rantenbelein

3ch hab dich nie gekannt.

Beinrich

Du kennst mich nicht . . .

Rantenbelein

Mein.

Heinrich

Hast mich nie gesehn?

|   |   |  | • |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
| 1 |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
| • |   |  |   |  |  |  |
|   | - |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
| • |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
| ٠ |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |

|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 |
|   |   | ٠ |   | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| ! | · |   |   |   |
|   |   |   | - |   |
|   |   | • |   | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

Rantenbelein

3ch wüßte nicht.

Seinrich

So laß mich Gott vergehn! 3ch tüßte nie dir beine Lippen wund?

2550

Rantenbelein

Niemals.

Beinrich

Und reichtest nie mir beinen Mund?

Ridelmann

unfichtbar aus dem Brunnen :

Rautenbelein!

Rautenbelein

Ich tomme!

Ridelmann

Romm herein!

Beinrich

Wer rief dich?

Mautenbelein

Mein Gemahl im Brunnenftein.

Heinrich

In Qualen siehst du mich, in einem Krampf, ber furchtbar ist, wie nie des Lebens Kampf! D, martre du nicht den versornen Mann: erlöse mich.

2555

Rautenbelein

Je nun, wie fang ich's an?

Beinrich

Romm her zu mir.

Rantenbelein Ich kann nicht.

Beinrich

Rannst nicht %

Rantenbelein

Nein.

Beinrich

Warum?

Rantenbelein

Wir tanzen drunten Ringelreihn. 2560 Ein luft'ger Tanz — und ist mein Fuß auch schwer, bald, wenn ich tanze, brennt er mich nicht mehr.

Ade, ade!

Seinrich

Wo bift du? geh nicht fort!

Rantenbelein

die hinter den Brunnenrand gewichen ift:

In ew'gen Fernen.

Beinrich

Dort . . . ben Becher bort.

Magda, den Becher, du ... o, wie gebleicht <sub>2565</sub> du bist — den Becher gieb: wer mir ihn reicht, den will ich segnen!

Rantenbelein

gang nabe bei ihm :

**J**H!

•

|  |   |  | ! |
|--|---|--|---|
|  |   |  | ! |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

Beinrich

Du willst es tun?

Rantenbelein

Ich will es tun. Und laß die Toten ruhn.

Deinrich

Ich fühle dich, du Himmelsangesicht!

Rantenbelein

fern weichend :

Abe, abe! ich bin dein Liebchen nicht. Einst war ich wol dein Schatz: im Mai, im Mai nun aber ist's vorbei . . .

2570

Horbei!

Rautenbelein

Borbei!

Wer sang dich Abends in den Schlummer ein? Wer weckte dich mit Zaubermelobein?

Beinrich

Wer sonst, als du!

Rantenbelein

Wer ich?

Beinrich

Rautendelein!

Rautenbelein

Wer gab dir hin die frischen Gliederlein? Wen stießest du hinab den Brunnenstein?

2575

Beinrich

Wen sonst, als dich!?

Rantenbelein

Wer ich?

Beinrich

Rautenbelein!

Rantenbelein

Abe! Abe!

Beinrich

Führt mich hinunter still: jest kommt die Nacht, die alles fliehen will.

Rantenbelein,

ju ihm hinfliegend, feine Kniee umschlingend, mit Jauchgen :

Die Sonne fommt !

Seinrich

Die Sonne!

Rantenbelein,

halb ichluchzend, halb jaudizend.

Heinrich !!!

Beinrich

2580

Dank.

Rautenbelein

umarmt Beinrich und brudt ihre Cippen auf die feinen — darnach den Sterbenden fauft niederlegend :

Heinrich!

Beinrich

Hoch oben: Sonnenglockenklang!

Die Sonne . . . Sonne tommt! — Die Nacht ist lang.

Morgenröte.

# NOTES

#### ACT I.

The actual occurrences of the first act can be summed up in a very few words. As is the case always in a poetic work of the type of "Die versunkene Glocke," the main interest attaches itself not to the quick succession of events, but to the characterization and to the large conception which is symbolized in the action of the drama. It is therefore desirable to present something more than a mere summary of the circumstances of the play.

Immediately at the outset, the chief personage is introduced. Rautendelein is represented as almost entirely a creature of the fairy world. She is 'half child, half young woman and an elfish creature,' but the emphasis is laid, at first, rather upon the elf. Her origin is unknown, and the desire to answer this question is the first indication that the human element will conquer the other side of her nature.

Rautendelein is whimsical with unknown and therefore unsatisfied longings. She is in a weary frame of mind, which makes her easily affected by her surroundings. She sighs for the Nickelmann, and calls for him in the hope that he will be able to relieve her ennui from the store of his wisdom, gained in the course of his life of more than a thousand years.

The Water-sprite is at length aroused from the depths of his abode and struggles puffing and spouting to the surface of his well, in the mirror of which the young fairy has been holding a childlike conversation with her image. Rautendelein begins to tease the old Waterman, and finally stirs him to such a pitch that he breaks forth into a flow of contemptuous words describing her insignificance and youth. His wrath only increases her coquetry, and upon the appear-

146 NOTES

ance of the Waldschrat she heightens the rage of the Water-sprite, by showing preference for the spirit of the woods.

The Waldschrat in his first words stamps himself as the symbol of the natural and the sensual in the world. It is he who refers repeatedly to the phenomena of the earth, air, and sky. He is deep in the mysteries of the woods.

The reader is now in a position to appreciate the important event of the first act of the drama. Heinrich, a master bell-founder, las made a bell which is the crowning effort of his successful life. This is the day upon which it is to be hung in the belfry of the church on the mountain which is inhabited by the spirits already spoken of. With the bell loaded on an immense cart, the procession starts on the way from the village at the foot of the mountain to the church on the summit. The spirit-dwellers in the mountain are, however, unfriendly to Christianity. They despise the human race because of its weakness, and its creations because they interfere with the ordinary courses of nature. Above all, the sound of bells is hateful to them—it disturbs the repose of all good earth-spirits.

The malicious Waldschrat therefore takes it upon himself to dispose of the bell and thereby to preserve order in the neighborhood. While the team is struggling up the side of the mountain with its mighty burden, the Satyr tampers with the wheel and succeeds in overturning the wagon and precipitating its precious burden to the abyss below, where flows the mountain stream. This is the "sinking" of the bell. The Meister has in the mean while suffered with his creation. He has fallen and been seriously injured.

All this information is given to Rautendelein and the Nickelmann by the Faun. He has almost finished his narrative, when the cries of the wounded Heinrich are heard. It has become night. The injured man succeeds in dragging himself to the hut of the Witch, who occupies the position of a foster mother to Rautendelein, and upon returning home from her day's journey in the forest the old woman stumbles upon him lying almost lifeless at her door. Rautendelein is summoned and the injured man is given over to her care. He revives, and there begins a conversation which proves fateful to both of them.

Heinrich is broken in body and in spirit. The destruction of his

work is as great a source of pain to him as his bodily injuries. The wondrous beauty of the maid dazzles him. There opens before him a new world, which up to that time had only been dreamt of. The embodiment of all his ideals he sees in the person of the woman who is caring for him. He has been struggling throughout his entire life to fix the glories of her beauty in his work, but he has not known in reality what he has been striving for.

His despair is changed into hope; his disappointment into a longing to recover and recommence his work by the side of and under the influence of Rautendelein. In the mean time the companions of the Meister—the Parson, the Schoolmaster, and the Barber—are searching for the lost man. The Waldschrat amuses himself in leading them hither and thither in their search, by imitating the voice of Heinrich, who is made to cry out for help. They finally arrive at the hut of the Witch, and all except the Parson are overcome with fear at the sight of the house, which stands in very bad repute in the neighborhood.

The Parson determines to brave the dangers of magic, and knocks at the door and demands the body of Heinrich. The answer is an ill-natured one, but the old woman points to the unfortunate man and declares that she has no evil designs. Rautendelein has, however, in the mean while been deeply affected by the sight and the words of the bell-founder, and recognizes in him a being who seems to answer to some of the hidden longings of her heart. The feeling toward Heinrich is not very clearly described, but the anxiety which she experiences at the thought of losing him causes her to draw a magic circle around the object of her affection. When the three villagers try to remove their friend they encounter this magic barrier and recoil. The Witch after a time lifts the spell and they are allowed to carry away Heinrich to the village.

After the departure of the melancholy train, there appears on the stage a group of elves, who dance in the moonlight and recount their wanderings. To this company Rautendelein joins herself and is taken into the dance. The Waldschrat enters and, in doggerel that contrasts sharply with the exquisite and lofty language of the elves, interrupts the midnight meeting by seizing one of the fairies and carrying her off to his den in the forest.

The budding womanliness of Rautendelein, in the scene with the bell-founder, receives a check when she joins in the dance of the elves. Still the impressions received from the man are lasting, as is shown by her conversation with the Waterman which ensues. She tells him she is very sad. She now knows what tears mean, and when the Nickelmann asks her to be his bride and queen she refuses. The damp well with its spiders is revolting to her. Her thought is fixed on the land of men, and all the wise counsels and the ominous prophecies of the old sage are insufficient to deter her. She is a princess, and the menial doings of poor humanity are unworthy of her. He offers her a crown befitting her rank, but she scorns him again and rushes off in search of Heinrich and happiness.

#### DRAMATIS PERSONÆ.

Gestalten. Unusual form instead of the ordinary Personen.

Rautenbelein: ein elbifics Befen. According to the German mythological conceptions, gods, giants, elves, and men form separate classes of beings. The elves have natures that are part godlike and part human. Unless the circumstances are quite unusual, they hold themselves aloof from mankind and are generally inimical. Jakob Grimm says, Deutsche Mythologie, p. 428: "They are angry at the infidelity of man . . . [and] the downfall of heathendom. It is deeply repugnant to the dwarfs when churches are built—the sound of church-bells disturbs them in their recesses. They hate also the rooting up of the forests, agriculture, and the new noises [Pochwerke] in the mountains." The name Rautendelein is a variant of Rotännchen.

Der Ridelmann: ein Elementargeift. The Nickelmann is related to the Old High German water-sprite Nichus. The word Nize is also cognate. Grimm says, p. 459: "The water-spirits have much in common with the mountain-spirits, but they still have their peculiarities. Like the Schrat they appear more frequently alone than in company. The Wassermann is usually conceived of as old and long-bearded. . . . Dancing, singing and music, as is the case with the elf, are the delights of all water-spirits. . . . According to popular superstition doomed beings, but they may in some cases have a

share in the redemption. . . . The cry of sorrow of the spirits recedes before the sounding of bells." The claim has been made that the Wassermann of Hauptmann is based upon folk-lore elements found in Silesia, especially in the Riesengebirge. This is incorrect. The creation is entirely the work of Hauptmann himself, although suggested possibly by the highly imaginative figures in Böcklin's pictures or by classical myths. The Waldschrat is a satyr and in spite of its name un-German. These are the conclusions arrived at by Adolf Hauffen in an article Zur Kunde vom Wassermann in the Korschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Festgabe für Richard Heinzel.

Ein Elementargeist. According to popular belief an elemental spirit is one that exists in one of the four elements constituting the universe—air, earth, fire, and water. The Nickelmann is an example of a spirit living in the water, the Sylph lives in the air, the Salamander in fire, and the Gnome is the earth-spirit.

Ein Balbigrat: faunischer Balbgeift. The Schrat or Schrätlein is a figure common to both German and Slavic mythologies. Jacob Grimm finds no explanation of the name itself, but describes the Schrat as "a wild, uncouth, shaggy forest-spirit [Waldgeist]; . . . however the male alone is found, never the female." Grimm's statement that the Schrat is common to German mythology has been recently denied by Adolf Hauffen. See above. As Hauffen presents no proofs, Grimm's statement may be allowed to stand.

#### ACT I.

Stage direction.—Eine tannenumrauschte Bergwiese, 'a mountain meadow with rustling firs.'

The geographical position of the play, while not definitely fixed by Hauptmann, has the features of many places in Silesia, and it may be safely assumed that in the mind of the author the action takes place in the *Riesengebirge*, although it is not expressly stated. The reason of this obviously is to avoid as much as possible an immediate connection with reality. It was the purpose of the author to place his drama in an imaginary world and in an indefinite period.

Stage direction.—Saube, Silesian form of Bude. It has, however,

also the special meaning of a 'herder's hut.'—Eine Siene. The bee is said to have been a survival of the Golden Age and of the Earthly Paradise. Grimm finds an intimate relation between the bee and the elves. There may also be a connection between lines—bin ich eine Blume, etc., and the popular superstition that if bees light upon the mouth of a child, it will be a 'child of fortune.'

- 5. Muhme, generally 'aunt,' although the significance is much wider. Grimm gives as primary meaning weibliche Scitenverwandte.
  - 8. Bin ich 'ne Blume. See above.
- 9. Esalbrain. Rain means a 'meadow' or a 'grassy ridge between fields.'
- 10. Restus. The use of this word with reference to the flower is one of several anachronisms to be observed in the drama. According to Grimm the flower having this name did not come into Germany until late in the seventeenth or in the eighteenth century, therefore too late for the period described here. The anachronism, however, is of very little consequence in the present connection. Simmels in the present connection. Simmels in the seven in Hauptmann's Hanneles Himmelfulrt, where the dying child imagines that she receives a 'key to heaven' from her dead mother who appears to her as an angel.
  - 13. Sura, 'fortress,' a large word to be used in this connection.
- 15. weil bu mit Bachs ber Rirde Opferfergen berjorgst. Observe how early in the play the unfriendliness towards Christianity is suggested.
  - 16. Aff bas 'ne Mrt?, 'is that a proper way to behave?'
- 18. (mann. This word is connected with Rauch, having the present form probably by analogy to the latter. It is used generally as a noun, but here as a verb: 'Smoke down a bit of soot.'
  - 21. entfleucht, archaic form for entfliegt.
  - 23. fommen, for gekommen.
  - 27. quillen, 'to spring.'
- 32. mößte jo gerne Bater und Mutter fennen. 'I should so dearly like to know my father and mother.' This shows, directly at the commencement of the play, the human element in the character of Rautendelein and will explain her affection for the man Heinrich.
  - 87. Tannenzahfen, 'pine cones.'

- 39. flibiten, 'pilfer.' A student's word.
- 40. Marber, 'marten.'
- 41. Rodelbauer, 'poultry-farmer.'
- 42. 'nen imarien Sahn. As an offering to conciliate the evil water-spirit, who frequently dragged human beings down and drowned them, it was customary in many places to throw a black cock into the spring. Such an instance is mentioned by Thorpe, "Northern Mythology," London, 1852, III, 87.—Ridelmann, or Rid. "Children should not go too near the water, because under its surface the black Nickelmann sits, who snaps at them. Above he is formed like a man, but below like a fish, and has very sharp teeth. His usual food is fishes, though he not unfrequently drags down human beings. In Thale they were formerly obliged annually to throw a black cock into the Bode; for if they omitted to do so, some one would certainly die within the year. The little black figures, in wooden boxes, which spring up when the box is opened, are in Ilseburg called Nickelmännlein [Nickelmannikins]."
  - 43. unft und gunft, 'bubbles and gurgles.'
  - 44. mit cins, 'in a moment'; 'as quickly as one can count one.'
- 46. non unten her, 'in which I nod to myself up here from down there.' That is, 'my reflection down there in the mirror nods to me on kneeling on the bank as I talk to it.'
  - 49. Du willft, 'you claim to be.'
- 53. Freta, the Scandinavian goddess, is the daughter of Niord and the sister of Freyr. She is young and beautiful and possesses the *Brisingamene* which were made for her by the dwarfs. She is the goddess of love, but is also the goddess of death, and is especially the guardian of dead women.
  - 54. eitel, 'pure.'
  - 60. Trulle, English 'trull,' 'a low wench.'
  - 61. wie fouft, 'as I was before.'
- 66. Breteleter, a very happy borrowing from "The Frogs" of Aristophanes.
- 68. Mold, 'salamander,' a kind of lizard supposed to be an extinguisher of fire. See note on *Elementargeist* under Dramatis Personæ.—Das weiß... Schneidewin says (p. 10) the following ines illustrate a Shakspearean peculiarity of Hauptmann. He calls

- it Häufung concreter Subjects. Max Schneidewin, "Das Rätsel des Gerhart Hauptmann'schen Märchendramas Die versunkene Glocke und seines märchenhaften Erfolges." Leipzig, 1897.
- 76. Richit, instead of the more usual Kibitz. An onomatopoetic word corresponding to the Eng. 'pewit.'
  - 81. genung, unusual form for genug.
  - 89. Beibe, 'willow.'
- 90. Sauntrat. This word is an invention of Hauptmann and is equivalent to Hahnengekräh, 'cock-crow.'
- 91. Bunderpfeistein. Cf. Pan's pipes. Pan was the inventor of pastoral music.
- 97. Fram Saprat. The reference here is obscure, as the creatures of the Faun type are supposed to belong solely to the male sex.
- 102. Summel, 'a bumble-bee'; in this connection 'a wild lass.' The Old English form was humbel-bee. The h has been changed to b, probably through the influence of the b of the second word.
- 103. Daß bid's blan Fener. In this phrase the verb is left out. Some such word as burn must be supplied.—Reat jum lirren was. '(She) is ready to be tamed somewhat;' i.e., 'It is high time that she were tamed.'

Stage direction.—Zabatspfcife, Edwefclhels. The anachronism here has been the subject of a great deal of comment. The time of the play is nowhere exactly fixed by the author. We know that it was not earlier than 1500, because of the allusions to Adam Kraft and Peter Vischer at the beginning of the second act. Supposing it were intended to be about the middle of the sixteenth century, this would still be too early for tobacco and matches, especially to be used by a satyr-like Waldgeist. The author was probably conscious of the anachronism in the same way Shakspeare appreciated his own mistakes in this particular.

- 105. mollig (provincial form), 'soft' or 'snug.'
- 107. Grab, probably means 'zenith' here.
- 111. Rapungelfalat, 'rampion salad.' The meaning of Rampion is given in the Century Dictionary as follows: "One of the bell-flowers, Campanula Rapunculus, a native of central and southern Europe, formerly much cultivated in gardens for its white tuberous

roots, which were used as a salad. More fully garden-rampion." Note also the story of Rapunzel in Grimm's Maerchen.

- 113. Stunde, 'an hour's walk from home.'
- 114. Rausen, 'reeds.' A word coined by Hauptmann.
- 118. traun, 'forsooth.' Archaic, but a favorite word of Luther.
- 120. Glodengebimmel. Martin Schütze (Hauptmann's "Die versunkene Glocke," Americana Germanica, III, 1, p. 86) says: "The gist of the whole message, and part of the imagery too, is contained in the story of 'The Bell' in Hans Christian Andersen's Wonder Stories. We have Paul Schlenther's authority (pp. 13, 21)—and he is to be taken as an 'eye-witness,' having his information from the author directly—that Hauptmann has always been a devoted student of Andersen." This statement, although correct as far as Hauptmann's admiration for Andersen is concerned, may be regarded as too sweeping.—Glodengebimmel, 'noise of bells.' Gebimmel is onomatopoetic.
- 121. Rümmel, 'cumin,' 'caraway-seeds.' Meyer ("Germanische Mythologie," Berlin, 1891, p. 136) says: "Stark riechendes, würziges Gewächs, Dosten und Dorant, Dill und Dust, Kümmel, Lauch in gepieptem Brot vertreibt Elben jeder Art." This explains the Nickelmann's mocking allusion to caraway-seeds in bread.
  - 125. Anauf is equivalent to Knopf. 'Capital.'
  - 129. Glodentier, 'monstrous bell.'
- 131. ertrunten, 'drowned.' Supplements the personification of bell. A bell would not be 'drowned,' except figuratively.
- 132. Sot; is according to Grimm a euphemistic form for Gott. The phenomenon of such a change is not an uncommon one in familiar speech, cf. the French Morbleu, which is a contracted and softened form of Mort de Dieu.
  - 135. Sauerlump, 'sour grass.'
- 136. und beute, 'and am thinking about nothing except looking and chewing.'
  - 139. Ralterlein, 'a small butterfly.'
  - 140. Tippt und mippt, 'flutters and wavers.'
  - 141. Moosblumden, 'marsh-marigolds.' nippt, 'sips.'
  - 144. gat in bon, 'I had of course recognized the little elf at once.'
  - 147. laiden, 'are spawning.'

- 153. Qu und hott, call of the driver to go to the left and right. Cf. English 'gee' and 'haw.'
  - 155. umgeftülpt, 'turned upside down.'
- 158. Mossmännlein und Mossweiblein. See below, note to line 830.
- 160. benien, variant of hangen, 'to cause to hang,' therefore 'to place in position.'
  - 166. jálambambe, 'to banquet,' 'feast.'
  - 167. ftresende, 'swollen,' 'filled.'
- 169. rates Flog, by the side of the stream, red with the earth which it carried in suspension.
  - 171. Blau, an interjection of admiration or astonishment.
  - 178. Rlebber, 'nag.'
- 185. jur Ziefe inos. The accident to the bell has been taken by some critics to typify the failure of Hauptmann's most ambitious play, "Florian Geyer," which immediately preceded "Die versunkene Glocke." The poet's activity was paralyzed by this disaster, and it was only after a considerable time that he resumed his literary work. This biographical fact, taken in connection with the present poem, may assist materially in its comprehension.
- 194. Stage direction.—inlomets, the more correct form is schloszweisz, white as hail.' Schlosze is a cognate of the English sleet.
  - 195 Die alte Wittichen. Rautenbelein, tomm und hilf mir tragen:
    - ich babe ju fchwer gelaben. Rautenbelein, fomm!
    - ich habe feinen Atem mehr. Wo bleibt benn bas Mabchen ?
    - De, alte Flebermaus, wirft bu gleich boren!
    - bu friegst ben Rropf noch voll gemug. Bor barauf.
  - 200 Blieg binein, in bas Gudfenfterlein 1 und fieb
    - ob bas Mabden ba ift? Sprich, fie foll gleich tommen,
    - es fommt beute noch ein Wetter.

Alerla !

mach's nicht zu toll! halte bie Biegenbode \* ein wenig im Baum! lag beinen roten Bart \*

- 1 Gudfenfterlein, 'peop-hole.'
- <sup>2</sup> Riegenböde. Thor's chariot was drawn by two goats. Thunder was caused by driving his chariot across the heavens.
  - beinen roten Bart. Thor's red beard, which produced the lightning.

nicht gar ju toll funkeln. De Rautenbelein!
Cichhörnchen, ich schenke bir eine Bucheder!
Du bist boch schnell, hast flinke Füßichen!?
Spring hinüber in bas Dauschen, mach ein Mannchen, sprich: sie soll kommen; ruf mir's Rautenbelein!
R10
Mag ift benn bas? — Wer liegt benn bier? Sieh bach

Bas ist benn bas? — Wer liegt benn hier? Sieh boch!
Nun sag mir boch, was machst bu benn hier?
Du! Burschlein! nun ba hört vollends alles auf:
Bist wohl gar tot? — Rautenbelein! Run bas ware!
Die ba unten sind mir so auf bem Salse;

215 Es ist der Amtmann und der Pfarrer; das fehlte noch! Man ist auch so schon wie ein Sund gehetz; man brauchte bloß eine Leiche bei mir zu sinden, so könnte ich mir mein Säuschen sein ansehen, die nähmen es einem als Brennholz. Bürschlein, du!

Er bört nicht. -

220

Rommst bu endlich! — sieh boch her! Wir haben Besuch befommen — und was für einen! Gar einen stillen. — hol ein Bunbel heu und mach eine Streu.

Warum nicht gar! Was foll uns boch bas Bürschlein im Stübchen brinnen.

- 236. unb bent ich, etc., 'and if I think, it all seems to me to be a dream.'
- 241. Menialitin. Note the diminutive, expressing Rautendelein's feeling of superiority over human beings.
  - 242. perfliegen, unusual form.
  - 244. Salde, 'the precipitous side of a mountain.'
- 245. ein Mann von andrer Art, 'a man of another kind, of a better kind. Even the best men fall.'
  - 254. ernent', 'was renewed.'

<sup>1</sup> man ein Männmen, 'stand on your hind legs.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die da unten find mir fo auf dem Salfe, 'the people down there in the valley are in any case so eager to catch me. It is the bailiff and the parson (how can I hope to remain free?). Now this is the last straw. . . All that was needed to complete my ruin was to find a dead body at my house.'

aar einen ftillen. 'We have gotten quite a silent visitor,' i.e. 'a dead one '

256. is füß gebettet, 'thus sweetly cradled, the world has charms again for me.'

263. mas, 'why?'

272. Blütenbäummen, 'blossoming sapling.' It must have been springtime.

278. Reben Zab, ber Zab bas Reben ift. 'That the difference between life and death is as nothing.' Schneldewin (p. 9) claims that this dictum is taken from Euripides.

279. 36 fiel, etc., 'I was falling. Then I was conscious, and fell again.'

282. mill, 'who may lay claim to knowing it?'

289. meine Sand ift fromm und heilig bu. 'My hand (which restrains you) is good—it will do you no harm; besides you are holy.'

292. Sannen, 'to conjure your voice into the bronze of my bell, and to unite it with the gold of the Sun's festal day.'

297. Sill, here 'creature.'

300. Stunde, 'time' in the most general sense.

308. wiegen, 'rock.'

309. Rärnen. Grimm gives as the third definition of the word, "auch von einer Person als Gegenstand der Erzählung," therefore the idea is the 'fairy being.'

310. raunt, 'whispers mysteriously.' Connected with the word 'rune,' which originally had the signification of secret wisdom,

313. herachebut, 'floating hither.'

319 Die Wittichen. Mabden!

821 Romm ju mir und hilf mir bas Feuer machen.

322 Borft bu, eil bich und fomm.

3ch will ben Biegen Futter geben und fie mellen.

325 Dieg, Diegeben fomm!

Dafür ift fein Rraut gemachfen.

Ein Menschenfind muß sterben, es ift einmal nicht anbers.

Und wenn schon. Lag bu ben! ber will's nicht beffer.1

Romm Miegden! fomm! hier ift ein Reftden Mild.

Wo ift benn bas Diegen ?

<sup>1</sup> ber will's nicht beffer, 'he desires nothing better (than to be allowed to die).'

Bolla, Bolla, Bolla Bolamannchen! 1 Dier babe ich einen Teller und ein Rannden. Bolla, Bolla, Bolla Bolameibden! Dier babe ich ein frifches Laibden. Dier giebt mas ju ichleden und mas ju beiffen. 335 Darum murben fich Fürsten und Grafen reißen. De, bu ! immer alles in Rub. Du ein Stüdden. bu ein Brodden. 340 Jebes ein Schlücken. Bas macht ibr für einen Rarm. ibr fleinen Morboferle?! Das geht fo nicht. Nun: 345 Es ift aus für heute. 3hr Leute, ihr Leute! Dier gebt's ja gang brunter und bruber. Sest macht euch fort. 349 Bas giebt's benn ? 350 Lag bu beine Rarrbeiten mit ben armen Bebirgeleuten. Jamobl, ein Glasfübelchen umftogen ober einen bunb toll machen, einen Sandwerteburichen ine Moor binein irre führen? 355 baß er Bald und Bein verlieren muß.

358. Bas traat die Gans anf dem Flaume?, 'what does the goose carry on its down? The barber with his lather.'

330

<sup>1</sup> Solamannmen und Solaweibmen. "The dwarfs are . . . the personification of the hidden creative powers, on whose efficacy the regular changes in nature depend. . . . The activity of the dwarfs, which popular tradition symbolically signifies by smith's work, must be understood as elemental or cosmical.... Well-known and wide-spread is the tradition that the dwarfs have the power, by their touch, their breathing, and even by their look, to cause sickness or death to man and beast. That which they cause when they are offended they must also be able to remedy. . . . Hence to the dwarfs likewise is ascribed a knowledge of the salutary virtues of stones and plants." (Thorpe, "Northern Mythology," London 1851, I. p. 236 ff.)

<sup>2</sup> Glasfübelden, 'glass vessels.'

359. Belbierer, a frequent spelling used by the older writers for Barbier.

363. Ränge, 'fellows.'

Daf bich bas Blaufeuer !

385 Er bringt mir einen Schulmeister auf ben Sale, und einen Pfaffen obenbrein.

366 Run wart boch Du!

Du sollst daran benfen! Muden schied ich bir und große Bremsen: stechen sollen sie bich, baß du vor himmelangst nicht weißt wohin!

. 870 Mögen fie: Bas geht's mich an!

Geh hinein ins Saus! Blas bas Licht aus! Wir schlafen! Rach flink! Weshalb benn nun ?

Nun. unb ?

Rein, Dabel, Dabel! Romm!

245 bu bas Saufchen himmelsjammer liegen Und laß sie mit ihm machen, was sie wollen, bie Toten mit den Toten. Sterben muß er: So laß ihn sterben, benn es ist gut für ihn. Sieh, wie diesen das Leben qualt, wie es ben im Perzen

boch immer reift und stößt.

Der bort hat die Sonne 3 nie gesehen.

Romm! Lag ibn liegen! Folge! 3ch mein es gut.

398. ich will nicht selig sein, 'as I hope to be happy hereafter.'

399. Raden, 'fathom.'

400. Offengimpel, originally meaning a 'cross-bill,' has also the figurative signification 'blockhead' or 'simpleton.'

402. Mübejagel, an unusual spelling for Rübezahl, who is, according to popular belief, the mountain-spirit which dwells in the Riesengebirgs of Silesia. The etymological meaning of the word is 'the

<sup>1</sup> Daft bid bas Blaufener. See note, line 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bie toten mit ben Toten, 'leave those who do not know what real life is together'; 'the blind with the blind.'

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bie Sonne. Observe frequent references in the play, especially in the speeches of Heinrich to the Sun. See below, l. 1547. Cf. also the title of Hauptmann's first play, "Vor Sonnenaufgang."

tail of the beet.' Zahl is the same as **3agel**, which is equivalent to the English 'tail.' It is a name that was first applied to the elves and then later became a "mock-name" for a certain spirit. According to the popular tradition Rübezahl is the whimsical lord of the weather in the Riesengebirge. He sends the storms, the lightning, and the fog in the midst of fine weather. The disguise of a monk in an ashen-gray cowl is frequent with him. Towards good people he is kindly disposed and teaches them the use of simples, but when mocked he becomes terrible. Cf. Richter, "Rübezahl, seine Begründung in der deutschen Mythe, seine Idee und die ursprünglichen Rübezahlmärchen." Hohenelbe, 1884.

- 407. (chmergen. This verb is used most frequently in the third person singular.
- 410. gerähert, from rädern, 'to break on the wheel,' therefore 'I feel as though all my bones were broken.'
  - 419. wunderlich, 'strange,' not 'wonderful.'
  - 425. Silberlehne, 'the silver slope.'
- 427. Estiterass. Cf. also Donnerass, line 489. Both words are opprobrious epithets. Ass has the meaning 'carrion.'
  - 429. Blaupfeifereien, 'lightnings.'
- 430. Offereien. Hexe, a 'witch,' is connected etymologically with English 'hedge.' It means originally a 'woman of the fields.'
- 432. Pajaer, 'smuggler,' 'contrabandist,' 'poacher.' The word is probably derived from French passer, 'to go beyond (the frontier).'
  - 434. Mendelmord, 'assassination.'
- 435. Grufein, 'to shudder.' 'So that had Peter come here when he wanted to learn shuddering (to be afraid), he assuredly would have learnt it.'
- 437. Cinmalcins, 'the multiplication-table.' A reference to the pedagogue's trade.
  - 440 Berenvettel, 'slut of a hag.'
- 446. Drutenjöpfe, 'elf-locks.' The first part of the word is usually spelt 'Drude,' but should not be confused with *Druide*, Engl. 'Druid.'
- 447. Rielfröpfe, children born unnaturally, therefore 'monsters.'— Samare, 'ulcers.'
  - 448. jómärmt, 'talk nonsense.'
  - 452. äfft, 'apes him.'

465. 2865, equivalent to etwas.—Initiates, 'crunching.'

469. Bettel, 'hag,' referring to the witch. From Lat. retula.

- 471. genere, 'not haunted.' This idea being derived from the primary meaning 'secure,' therefore not subject to witchery. Cf. Ungeheuer, monster.
  - 474. brauf und bran, 'up and at it.'
- 475. ihn . . . bestehen, 'stand against him (the devil),' that is, 'confront.'
- 476. Denn feiten mar, etc., 'for rarely has Satan's cunning been so evident as this time, when he cast down for us the bell along with the founder, the servant of God and His hand-maid (the bell), set apart to sing out the message of grace high from the edge of the abyss—the sound of peace and eternal love.'

484 Wer ift benn ba?

485

Chrift ober Beibe:

Bas wollt ibr ?

Run? Bas wollt ihr nun?

488 Dho! bas fangt ja recht erbaulich an.

- 492. Sprengel, contracted form instead of Kirchsprengel, meaning 'diocese' or 'jurisdiction.' Its original meaning is a 'brush' or 'tuft' for the sprinkling of holy water.
- 494. Der rate hahn... auf beinem Dane frähn, 'your house will be set on fire.' The red cock has always been associated with fire. There is also a tradition or superstition that the red cock flies upon the roof of a house when fire is breaking out. The flame is probably the red cock.
  - 495. Schlerneft, 'place where stolen goods are concealed.'
  - 498. anglühen, 'to shoot fiery glances.'
- 500. fift cin Arens, the cross being the means of breaking an evil spell.
  - 504. Sollengantelfpiel, 'hellish magic doings.'
- 508. im Reigh ber Luft in herrigen, 'endowed by God with an ability to rule in the kingdoms of the air to His honor and to the confusion and disgrace of all the hellish rabble.'

Es ift genng !

Rehmt ihr ben armen Rnirps, ber borten liegt !

510 Was geht's mich an? Ich habe ihm nichts gethan.

Er mag fein Leben leben, wenn er's fann, meinetwegen fo lange er Dbem bat: ber, freilich, wirb nicht allzulange bauern. Ihr nennt ibn Deifter. Dit ber Deifterschaft ift's nicht weit ber. Euch mogen fie wohl flingen, 515 bie eidernen Gloden, bie bas Burichlein macht. 3hr habt folde Ohren, bie nichts boren; uns flingen fie nicht aut. Ihm felber auch nicht. Er weiß mohl, wo es ben Dingern allen fehlt: 520 Am Besten fehlt's ihnen und einen Sprung bat jebe. Dier, nehmt bie Tragbahre, tragt bas Jungelden beim! Den großen Deifter. - Deifter Dilchgeficht! Steb auf: Du follft bem Paftor predigen belfen, bem Lehrer follft bu belfen Rinber prügeln, 525 und bem Barbier follft bu belfen, Schaum ichlagen. Sparen Sie bas Reben! Ihre Prebigt fenn ich. 3d weiß, ich weiß: Die Sinne, bas finb Sunben. 580 Die Erbe ift ein Sarg. Der blaue himmel ber Dedel brauf. Die Sterne bas find Löchlein, bie Sonne ift ein großes Loch ins Freie. Die Welt ginge unter, wenn es feinen Pfarrer gebe,

und unfer Perrgott ift ein hampelmann.

535 Er follte eine Rute nehmen, ihr verbient's.

Schlappschwänze seib ihr, bas ift's, weiter nichts.

538. Grhaft. Cf. line 353.

541. Dämmer, etc., 'twilight cool and everywhere over slope, cliff, and vale.'

548. Gurgelichäumeichacht, 'boiling foamy pit.'

551. shlingt ihr hier ben Reihn?, 'tread ye here the measure.'

552. Tummle, 'bustle, hasten.'

559. Rafft' in mir im Mondengiaft, 'I snatched the silvery burden of my garments, in the moonlight.' Glast poetic form for Glanz.

564. Ringelreigenflüfterfranz. A remarkable creation of Hauptmann. The meaning of the component parts is clear, but taken as a whole it has no definite signification, nor is it intended that it should. It is sound with little more than suggestion—Reigen, sometimes Reihen. Not to be confused with Reihe, Eng. 'row.'

565. Fran Selle, an unusual spelling for Hulle, Holda, or Hulde. "In the popular traditions of Germany, Holda (Hulda, Holle) appears as a superior being, favorably disposed towards mankind, and angry only when she perceives any disorder or neglect in housewifery. The German traditions relative to Holda are current chiefly in Hesse and Thuringia. She is believed to influence the atmospheric phenomena. When the sun shines, Holda is said to be making her bed. She likes to dwell in lakes and fountains. At noon she is to be seen as a beautiful, fair woman bathing in the stream and then vanishing. Mortals arrive at her dwelling through a fountain. She rides in a chariot, which she once caused a countryman to repair for her, the chips from which, when collected, proved to be solid gold. Her annual visit, which takes place during the twelve days of Christmas. when spirits are said to wander, and animals, such as the wolf, are not to be mentioned by name, brings fruitfulness to the land," (Thorpe, "Northern Mythology," III, 98.)

571. Troll, equivalent to the Eng. 'troll,' used reflexively, however, as, in this case, it has the meaning 'begone' or 'get you gone.'

574. grange fourift. Schweif means 'train (of a dress),' therefore 'with a gray train.'

579. Blante Silberfähelein, 'bright threads of silver.'

586. feibenroter Rand, 'a ruddy cloud brilliant and soft as silk.'

595. Maflieb, 'daisy.'

596. Stage direction.—getodt, 'butting,' therefore 'with head down or 'running as a goat.'

597. Bergifnichtmein. The Schrat is unable to give the word correctly. Cf. the following lines with the Wechselgesang of Faust, Mephistopheles and Irrlicht in the Walpurgisnacht of Goethe's "Faust."

601. Bude, bode, 'buck, ram.'

602. innauft, 'snuffs.'

611. Beigt, 'grows pungent.'

614. Flüftern, 'to murmur.'—Raunen, 'to whisper mysteriously.'

617. Maust, maut. There is no distinction in meaning. The two words are used to avoid repetition.

618. Falle, Radtigall, etc. Scheidewin (p. 10) considers this and the following lines Shakespearean. Cf. note, line 69.

- 620. Singeichman, Cygnus musicus, 'wild swan.'
- 622. Rafer, unusual dialectal form for Käfer, 'chafer,' 'beetle.'
- 623. Mald, 'salamander.'
- 624. lebt fid ein und liebt fid aus. '(These creatures) come into being, and love prevails in the fullest measure until their death.'

Stage direction .- gerflieben, 'stampede.'

Stage direction.—pfiffig, 'slyly.'

- 637. in ... hinein, 'put in a little pink shell.'
- 647. es geht auch fo. 'Things are tolerable as they are.'
- 649. Affeln, 'centipedes.'-was weiß ich, 'and I don't know what.'
- 653. son feinem Sart. Whether Thor is spoken of as a youth or as an old man, his red beard is always unchanged. The redness of the beard has reference to the color of lightning. Cf. line 205. 'It is time for rain. From a distance Master Thor is lightning. It falls from his beard softly, like the blinking of children, beautifying with violet-blue light the throng of thick vaporous clouds.'
- 656. Rabenfing. "To the God of Victory are attached two wolves and two ravens which, as combative courageous animals, follow the fight and pounce upon the fallen corpses." Grimm, "Teutonic Mythology," 147.
- 658. tummeInd, taumeItoll, 'tumbling and mad with giddiness.' A sort of Wagnerian play on words.
- 664. Ofterfeuer. Cf. Grimm, Mythology, translated by Stallybrass, London, 1883, p. 615: "At all the cities, towns, and villages of a country, towards evening on the first (or third) day of Easter, there is lighted every year on mountain and hill a great fire of straw, turf, and wood, amidst a concourse and jubilation, not only of the young, but of many grown-up people. . . . Men and maids, and all who come, dance exulting and singing, hats are waved, handkerchiefs thrown into the fire. . . . It is not unreasonable to trace these [fires] all the way back to the worship of the goddess Ostara or Eastre, who seems to have been more a Saxon and Anglian divinity than one revered all over Germany. Her name and her fires, which are likely to have come at the beginning of May, would after the conversion of the Saxons be shifted back to the Christian feast."
- 665. Sammer. Ther possesses three precious things: the hammer Miölnir which he swings in the air; his belt of power, when girded

with which his strength is doubled; his iron gloves, which he requires when he grasps the haft of Miölnir. Cf. Thorpe, I, 22. The thunderbolt is sometimes supposed to be the hammer which is thrown by Thor. Cf. the poem by Longfellow from the "Tales of a Wayside Inn," "The Musician's Tale":

#### THE CHALLENGE OF THOR.

"I am the God Thor, I am the War-God. I am the Thunderer! Here in my Northland, My fastness and fortress, Reign I forever.

" Here amid icebergs Rule I the nations: This is my hammer, Miölnir the mighty: Giants and sorcerers

Cannot withstand it!

"These are the gauntlets Wherewith I wield it. And hurl it afar off. This is my girdle; Whenever I brace it, Strength is redoubled!

"The light thou beholdest Stream through the heavens. In flashes of crimson, Is but my red beard Blown by the night-wind. Affrighting the nations!" etc.

- 668. Erzähle Dinge, die man wissen will. This illustrates the girlish nature of Rautendelein, who becomes bored at the lofty flights of the Nickelmann.
  - 669. ein fleiner Shak, 'a little sparrow, a mere nothing.'
  - 674. mault, 'pouts.'
- 678. her frause Sinn, 'is your erratic desire fixed on the land of men.'
- 680. das fic bon ungefähr bei uns berfing, 'that was ensnared among us in some way or other.'
- 687. ichwachgewurzelt, bennoch wahnbethort, 'mankind, although weakly rooted, in its folly destroys its own source of strength.'
  - 690. Rarioffel. Note the anachronism.
  - 695. Sürwis, 'a curious, inquisitive, or prying person.'
- 697. inummern, a verb formed from the noun Schummer, which means 'twilight,' therefore 'to obscure.'
  - 718. prunten, 'plume themselves.'

## ACT II.

The air of mystery and unreality which pervaded the greater part of the first act has entirely disappeared at the opening of the second. The reader is shown the interior of a typical German home. In the persons of the wife Magda and the children, a strong contrast is presented to the supernatural personages of the former act. The power displayed by the poet in the drawing of these figures shows the peculiarly complex nature of the play. It is alternately extremely fanciful and strangely realistic.

In the introductory part of this act Hauptmann may be said to touch earth for the only time in the course of the whole drama. The feverish intensity is here relieved when the calm and loving wife and mother is allowed to speak of the interests and duties of her household.

The children of Frau Magda are seated at the table eating their simple breakfast when their mother enters. All are prepared for the festival which is to take place on that day. The bell of Meister Heinrich, the father of the family, is to be hung in the belfry of the mountain church. Everything is in a state of excitement, preparatory to this great event in the little household.

A neighbor appears and engages Frau Magda in conversation. The dialogue is almost monopolized by the wife of Heinrich, who shows great excitement as a result of her husband's journey into the mountain. Not the least fear for the success of the undertaking crosses her mind, until the persistent questions of the gossipy neighbor arouse her suspicion that perhaps all is not well. It is intimated that the signs which were to be displayed upon the successful accomplishment of the task have not been observed. The husband himself has not yet returned as was to be expected. Unusual portents have been noted in the neighborhood, which foretold bad luck for the Master's mission. Finally doubt has become so strong that some of the village worthies have set out for the mountain to find out whether anything unexpected has happened.

The enumeration of all these circumstances shake the confidence of the wife, and she determines to set out at once to the scene of the

anticipated disaster. The woman who has aroused the fears must now play the rôle of a comforter and seek to allay the suspicions which she herself has caused. Frau Magda is about to depart and is met at the door by the company bearing Heinrich.

The grief of the woman is heart-rending and the Parson strives to fulfil his duties as a spiritual comforter, but the wretched wife is too deeply moved to heed his professional phrases. The gaping crowd of villagers which has followed in the train of the wounded man calls forth the most severe upbraiding from Magda, who finally succeeds in driving the throng from the room, and she is left alone with her wounded husband.

Heinrich revives after a time, and then follows a long conversation, interrupted by fits of unconsciousness. The feverish man is in a state of great physical and mental suffering. His answers to the solicitous questions of Magda are by no means gentle. The rebuffs which the poor woman receive only arouse her to greater protestations of her love for him.

The course of their wedded life is very rapidly gone over. Magda declares that she owes everything to her husband, while Heinrich asks forgiveness for many acts of injustice and unkindness. The sick man fancies he is dying and shows no desire to live. His life in any case has been a failure and there remains nothing for him to do to redeem his past. He has perceived a new light and found a new ideal, and were it possible for him to live and to have the strength of vigorous manhood, he might be able to accomplish something that would satisfy this craving for a higher life, but he feels that it is too late now. Frau Magda tries to assure him that the bell which was to be hung on that day was a work entirely worthy of his great powers.

This he previsely denies. It was not for the heights. In the valley it might have sounded well, but in its appointed place its shortcomings would have been soon observed. It is therefore proper that the small life which was able to produce nothing better than such a feeble work should end with its destruction. Neither the life nor the bell will return to him.

The fearful despair of the disappointed man alarms his wife to the utmost. The Parson reappears and suggests an old woman who has made many miraculous cures and who lives a short distance away in the forest. As Magda is about to set out, Rautendelein appears disguised as a village girl. The Parson recognizes her as the daughter of one of the villagers and explains to Magda that she is dumb although able to understand what is said to her. She is entrusted with the care of the sick man.

As soon as the two have left the room Rautendelein changes her manner and becomes the true child of the woods. She applies herself to the duties of her new task, and while thus engaged Heinrich awakes and his first glance falls upon the young girl. He is unable to recognize her, but she recalls to him the events on the mountain. He fears that it is all a dream, and is convinced with difficulty that Rautendelein is a real being. When he is persuaded he begs her never to leave him, and she promises to be eternally faithful.

Heinrich is unable to perceive all the things that Rautendelein tells him of, and she offers to relieve him of his blindness. She kisses his eyes and he is no longer the disheartened man of the first part of the act. His sight is opened to all the glories of the young creature and all the possibilities of a new life. He passes into a state of great exaltation in which he dreams of an ideal future for Rautendelein and himself. Exhausted nature causes Heinrich after this outburst to fall asleep, and during the period of unconsciousness Rautendelein performs certain incantations which have the twofold object of restoring her beloved to health and bringing him completely into her power. When awakened from this slumber, he feels new strength and new inspiration to create something undreamed of before. Frau Magda enters and is overjoyed at the marvellous change in his condition. Heinrich declares that he will live.

The poet has found it necessary to introduce a supernatural element to explain the sudden interest and affection which Heinrich feels for the 'child of the heath.' It might be objected that there is something unnatural in the departure of a man who has always lived correctly and has always occupied the highest position in the church and community from his ordinary manner of life. To obviate this criticism Hauptmann has given to Rautendelein a certain superior power.

Stage direction. - Bujenicheiben, usually spelled Butzenscheiben,

the round panes of glass now seen in imitations of Old German windows. 'Bull's-eye panes.'

Sanbjag, 'hand-pail,' 'hand-tub' (basin).

stage direction.—Adam Kraft, a sculptor of the Nürnberg school, was born in 1440, probably in that city, although there is considerable doubt on this point. His work was confined chiefly to the modelling of figures for churches and for tombs, and is preserved for the most part in the different churches of Nürnberg. His most famous production is the pyx which is in the *Lorenzkirche*. Kraft died in 1507.

Peter Vischer was also a sculptor and native of Nürnberg. He was born in 1455 and attained celebrity when still a young man. His works are much more widely distributed than those of Adam Kraft. Breslau, Magdeburg, Nürnberg, Erfurt, Wittenberg, Regensburg, Aschaffenburg, Schwerin, and Innsbruck all contain samples of his work.

Stage direction.— Simmelicilifiel, 'primrose,' 'primula veris.' See note, line 10.

732. Chreatag, 'the day of father's success,' alluding to the expected hanging of the bell.

743. Murmeltier, 'marmot,' 'mountain rat.' An allusion to the fact that they are hibernating animals.

750. is treibt's in mir, 'my mind is in such a restless state.'

752. 230 heaft ifr hin, 'whither are your thoughts wandering?' what are you thinking of?'

754. Gemeine, unusual form for Gemeinde.

762. fromm, 'sacred.'

766. englischer Gefang, 'the song of angels.'

767. Doch was mich wunder nimmt, ' what surprises me.'

778. es nähm' euch jest nicht wunder, 'you would not be surprised.'

783. nicht geheuer, 'not in order.' Cf. note, line 471.

792. Amtmann, 'magistrate.'

801. Glod hin, Glod her, 'If nothing else has happened and the Master is safe, I care not what comes of the bell: I should not even take the nosegay from my breast.'

810. fast euch in Gott, 'take courage in God.'

814. Stage direction.—aufröchelnd, 'gasping.'

- 821. im Rat. Cf. "Es ist bestimmt im Gottes Rat," from the song of Feuchtersleben.
- 823. Dann barf end cins, 'one thing may bring certain consolation to you (namely).'
  - 829. So ober io, 'in any case.'
  - 832. ungebrochen haufen, 'dwell unsubdued.'
- 836. Die, seiner Glode frehe Botschaft fürchtend, 'who, fearing the joyous message of his bell.'
- 846. Deat in mit Tügern zu, 'hide him by covering him completely with cloths.'—Sie, i.e. 'the glances.'
  - 847. beidmuten, 'besmirch.'
  - 848. Gautlern, 'jugglers.'-glosen, 'to stare.' Cf. Eng. gloat.
  - 855. gerabeau, 'absolutely.'
  - 857. hier tut Ruhe not, 'here there is a need of rest.'
- 872. bies Bort begreife gang, 'understand the meaning of this word completely' (the word 'mother').
  - 876. beine Rot, 'your care.'
  - 878 berrucht, 'heinous.'
- 881. arme Frührermeifte, 'unfortunate children, made motherless and fatherless at an early age.'
- 884. bad wirb's, 'but it is turning to poison in my mouth: and it is well that it does (in order that I may die).'
  - 890. mit Bort upb Bert, 'in word and deed.'
- 892. ban must' in's immer wieder, 'something forced me to do it again and again.'
- 894. Dir meh ju tun und mir, 'to cause you pain, and in doing so to make myself suffer.'
- 899. Meniden. Used in its widest meaning. 'You endowed me with complete womanliness.'
  - 900. geängstet lebt' ich bin, 'wretched I live on.'
- 902. Indiefi, riffefi, trugefi, 'you enticed me and forced and bore me to my happiness'
- 904. mit rauhem Griff . . . bem Lichte zugekehrt, 'you turned my face with rough force towards the light.'
- 906. Run foll ich dir bergeben? Dieses alles . . . schulde, 'Now am I to forgive you for all this which makes me your debtor for my whole life.'

- 908. Seltfam Derwirrt fic bas Gespinnft ber Seelen, 'The web of souls becomes strangely tangled.'
- 909. Esenu ich bir bies und bas jugut getau, 'If I did do this and that to please you and helped you to pass the hours at home and in your workshop.'
- 912. ich, bie feelensgern ich meiß uicht, mas? . . . 'I, who desired from the bottom of my heart to give you, I hardly know what, but everything, had nothing to give in return for your bounty but this.'
- 918. meil bu geblüht und mir . . . Meltzer renders this passage thus: "Thou thinkst, because we blossomed out together, I was the sun that caused thy heart to bloom."
- 921. morgen usually in German of to-day means 'to-morrow'; the original meaning, however, is the 'morning.'—Der morgen mitten... 'The eternal miracle-worker did that, he who in the morning sweeps into the spring forest of an hundred thousand millions of blossoms with his cold winter storms.'
  - 925. mariá, 'unsound.'
  - 927. permirft, 'casts aside.'
- 928. und als...er mid is madital in ben Abgrund fließ, 'and when he hurled me so mightily into the abyss after my own poor work, it was welcome to me,'
  - 936. Blasden, 'flaw.'
  - 940. sie ihre Stimme feierlich erhob, 'it raised its solemn voice.'
- 941. flingt fie, 'it sounds well.' Cf. schmecken, which usually has the meaning 'to taste well.'
- 949. Baber, a barber with some medical knowledge. 'Cupper and leecher.'—ausgefliff jur Rot, 'scarcely patched up by the leech, ripe for a hospital or I don't know what.'
  - 951. bas hieße, 'that would mean.'
  - 954. jur icalen Brühe, 'tasteless broth.'
  - 955. abgeffanden, 'flat.'
- 957. Mich widert das Gebräu von weitem an, 'The stuff is repugnant to me (when thought of) at a distance.'
- 962. ifi's um mid gefdehn, 'even then there would be no help for me.'
- 970. fie gießen beiner Seele tiefe Schönheit, 'they pour forth the deep beauty of your soul as out of goblets, over the country and

meadow. You are mingled (through the sound of your bells, which ring in the morning and in the evening) with the purple glow of evening and with the golden splendor of God's morning.'

975. ber bu Geberglüd, 'you, who have enjoyed bounty and nothing but bounty, while the suffering of beggars has been our portion.'

979. wie benn treibst bu, 'how then, Heinrich, can you compel me to live, when life fills you with loathing? What is life to me? What can it be to me, when even you cast it aside as a bad penny?'

983. Righör, formed by Hauptmann analogous to missverstehen.

987. jüngfies, 'most recent.'

989. Soft und Sü, see note on line 153.

991. Rightern, 'length of extended arms,' 'fathom,'

995. trich, 'produced.'

996. So warf ich's bem ichlechten Berte nach, 'Therefore I cast it (my life) after my feeble work.'

997. sb id felber fcon, 'although I waste away a wretched bit of gloomy existence.'

1000. cines bleibt bestehn, 'one thing remains fixed.'

1002. Und we im meine Schniucht, 'and if I have fixed my desire upon hearing again buried tones, woe is me! existence so comprehended, and lived for this, would be a sack full of sorrow and repentance, full of folly, gloom, error, gall, and vinegar.'

1011. Rebelmeere, 'sea of clouds.'

1017. Aus einer Berges-Bunder-Fabelblüte, 'My second flowering could only come from a wondrous, fabulous mountain-blossom (i.e., from the heights).'

1021. Warf usually has the meaning of a 'cast of the dice.' Here 'attempt.'

1022. Die tolle Siegerluff, the object of fühlen and to be construed with zu neuem unerhörten Wurf.

1023. ledjeft, 'languish.'

1027. Deinen Lippen, 'if in drinking it (i.e., the waters of this fountain) your youth would be restored.'

1027. Stage direction.—belirierend, very unusual form.

1033. germurbt, not often used as a verb. The adjective form is common.

- 1041. Zenfelstnhlin, 'mistress of the devil.' Usual form Buhlerin.
- 1042. Shou if man branf und bran, 'Already they are up and busy, making fearful preparations against this devil.'
  - 1045. Garans thr an maden, 'to cause her destruction.'
  - 1057. 28as wellt' in bon?, 'What was I going to say?'
- 1063. tut mir bie Lieb', 'my neighbor will be good enough (to go for me).'
- 1064. und wie gefagt, 'and as I have said.' His excitement is shown by the disconnected sentences.
- 1074. Du bift's und bift es nicht. 'It is you and again it is not.'— Bie 'ne Prinzessin, cf. line 711.
  - 1075. mit einem Solag, 'all at once.'
- 1080. Brid herver, bu reter Bind, 'break forth, thou red wind (i.e., fire), thou art, like me, a child of the heath.'
  - 1085. Broble, Sunnden, malle, Rint. Cf. "Macboth";

"Double, double toil and trouble; Fire burn, and cauldron bubble."

# Burger has translated this as follows:

"Lobre, broble, baß fich's moble! Lobre, Lobe! Reffel, broble!"

### Simrock as follows:

"Bruble, bruble, bag er ftruble, Reuer brenne, Reffel fpruble."

- Cf. Furness, "Macbeth," p. 455.
- 1091. Ber es trinit, ber trinit sid Mari, 'Whoever drinks it, drinks in strength.'
- 1099. Menificatel. As is indicated in several places in the first act, the human beings of the play live in the valley.
  - 1101. ichießen, 'to dart.'
- 1102. Durch die der Lag mit Leuchten tommt gedrungen, 'piercing through which day comes with its light.'
- 1106 Stage direction. fonell, friff und unbefangen, 'quickly, briskly, and unconstrained.'

173

- 1112. Gelt?, 'is it not so?' Original form was probably es gelte, 'is it good for a bet?'
  - 1117. Rlieber, 'elder.'
  - 1121. Stage direction. pergudt, 'enraptured.'
- 1126. cs iff, 'whether it is a dream or real life, there is something which cannot be denied.'
- 1127. Sei's in mir, außer mir, 'be it caused from within or without.'
- 1128. Geburt ber, etc., 'Figment of my own mind as far as I am concerned.'
- 1134. Däumerling, for the more common diminutive, Däumling. A Silesian form.
  - 1144. nach Angenbliden, 'by moments.'
- 1145. Soher ich flamme. Rautendelein's ignorance of her origin merely increases the elfish and half-supernatural character of her life.
- 1148. und eine Sindin hat mich aufgefäugt, 'and a hind has suckled me.'
  - 1150. faunt, 'to spit like a cat.'
  - 1152. dreh ich mich und wirble, 'whirl and tumble.'
  - 1155. barob, an almost obsolete form.
  - 1160. wie mir bas Müßlein fist, 'just as the mood strikes me.'
- 1165. Rarfuntel, Latin carbunculus. The change of the b to f is probably due to popular etymology, confusion having arisen with the verb funkeln, 'to glimmer.' Cf. line 2345.
  - 1166. urgeheimen, 'ancient,' 'unexplored.'
- 1176. 35 bin ein Menich und blind. Heinrich recognizes the unnatural powers of Rautendelein, and in telling her that he is a man implies that he must be blind to the things which she in her superior wisdom is able to perceive.
  - 1178. Simmelsweiten, 'all the reaches of heaven.'
- 1188. ahnungsweis', 'by anticipation.'—ergreif, 'grasp,' 'comprehend.'
- 1189. if bif in mif trinte, 'more and more as I drink you in, mysterious creature, I feel that my eyes are opened.'
- 1194. Charonsichiff jur Rönigsbarte, 'the boat of death is changed to a triumphal bark.'

- 1195. Die, purpurjegeinb, feierliche Bahn, 'which, purple (in its royal splendor), takes its majestic course towards the morning sun, towards the east.'
  - 1197. 28eft, 'west wind.'
- 1201. Itah mir, 'while we, couched in gold and silk, measure with blissful confidence the distance that separates us, you know from what (goal)...' The passage here, lines 1192-1207, suggests the pictures of Böcklin. There is something exceedingly "picturesque" in the phraseology.
- 1212. Der Seher. Since Heinrich's eyes have been opened he feels that he is a seer and can go beyond the mysteries of mortal life. Still he too, a prophet, is subject to natural laws in the same way the "blind" man is.
  - 1213. Stage direction .- mit Ceremonien, 'incantations.'
- 1216. Bunichlider Gedanten Stärfe. Wünschlich is a very unusual word. The idea is, 'may the strength that comes from desired thoughts have its effect.'
  - 1221. mutiger Runft, 'before undaunted power.'
- 1224. Gins, swei, brei. Three and multiples of three have from the earliest times been magical numbers. Cf. "Macbeth," Act I, scene 3 (Three Witches):
  - "The weird sisters, hand in hand, Posters of the sea and land, Thus do go about, about: Thrice to thine, and thrice to mine, And thrice again, to make up nine."
  - 1233. wenn ich je erstünde, 'if ever I arise from this death bed.'
- 1236. (maffen, imaffen. This is the word which illustrates most completely Heinrich's character. He is above all things a man struggling to create something that will be worthy of the highest manhood.

## ACT III.

The characters which are brought forward in the first act now reappear. Rautendelein and Heinrich have taken up their abode together in the mountains, and at the opening of the act the Nickelmann and the Faun are bemoaning their hard lot as the neglected admirers of the fairy maiden. They tell of the wonders wrought by the busy hand of the bell-founder, how he disturbs the course of nature by harnessing the spirits of the earth and water and turning them to base uses. His success with the powers of the forest is only equalled by his good fortune with Rautendelein. It is therefore comprehensible that the unfaltering hatred of the Nickelmann and the Waldschrat has fallen upon him.

Rautendelein appears, and, after tantalizing the two sprites, rebukes their attempts at familiarity and finally dismisses them in disgrace. She is left alone for a few moments, and a feeling of weariness and sadness overcomes her. The evil forebodings are realized when the Parson appears, in search of the Meister—the lost sheep of his fold. The meeting with Rautendelein is the occasion for a violent outburst against her. It is she who has misled the pious churchman, the honest father and husband, the great man of the community. She has stolen his heart away and has bewitched him.

An end is put to the tirade of the Parson, by the appearance of Heinrich himself, to whom Rautendelein points with pride, in asking the irate Preacher whether her mastery over him has proved unprofitable. Heinrich, in full possession of his health and powers, receives his old friend with enthusiasm, which is so genuine that the missionary zeal of the Parson is almost forgotten. He notes with pleasure the complete recovery of the bell-founder, and is surprised at the eagerness for work which dominates him. It seems impossible to the man of God that any change has taken place in the soul of his old friend, but the course of the conversation soon leads them to subjects which show that the two men have in reality grown very far apart. The idealism of Heinrich is incomprehensible to the practical Preacher. He inquires what is the great work that is

absorbing all his thoughts. For what purpose is it intended? Who is going to pay for it?

The Master is not troubled by these worldly considerations. His longing is to accomplish something superior to the mere conventional. He is not sure just what form his work will take. It is to be a great benefit to humanity—something that partially resembles a temple and a church, and at the same time the idea of a wondrous bell is not entirely lost sight of. As for the reward, nothing is expected except the inestimable satisfaction which will come to his creative consciousness of having performed a task that will correspond to his artistic ideal.

These fantastic cravings of a man who formerly led a well-regulated life are startling; and when Heinrich launches forth into an eloquent and frenzied monologue, in which he prophesies a new form of belief, undefined, but which has the worship of the Sun, the source of all power and light, as its central theme, the thoroughly aroused Preacher denounces him as a pagan and prophesies for him an untimely end. He begs the deluded man to awake from his foolish dream, and reminds him of his neglected wife and children. This suggestion startles Heinrich and causes him to reflect, but only for a moment. His family life is part of a previous existence which he does not wish to recall. His eyes were then not opened to the possibilities of a higher form of activity. He would no longer fit into the conventional surroundings of the early days, and his wife could no longer understand the ideals of the higher life.

The Parson accuses him of madness, and warns him to flee from the wrath that is sure to overtake him unless he retracts; but the continued admonitions only serve to bring forth the boast that the Sunken Bell will sound sooner than that these terrors shall affect him. The minister then leaves him with the parting prophecy that the Sunken Bell will sound for him again.

Stage direction.—Glashütte, 'a glass-factory.'

Stage direction. - perfügbaren, 'practicable.'

Stage direction - incurrenterartigen Gingang, 'entrance like the door of a barn.'

Stage direction. — spithogiger Fellendurchbruch, 'a break in the rock in the shape of a pointed arch.'

Stage direction.—einen Sichtenwurzelsted zu einem braußen außes schächteten Gaufen getragen hat. The poet intends to show here that even the Wood-sprite must pay tribute to Master Heinrich, by bringing the pine stump, which is very rich in resin and therefore valuable.

1242. Sintenqualms the dense smoke made by burning pine wood in Heinrich's smithy.—Rug, 'soot.'

1244. juff, old form for sonst.

1250. dem andern, i.e. Heinrich.

1253 Rüstlei, instead of the more familiar form Rübezahl. The etymology of the latter form is Rübe-zagel, i.e. 'the tail of the turnip.' See note to line 402. 'He harnesses the forces of nature, the wind and the water,' which are personified here by the Faun.

1254. gang mir nichts, bir nichts, 'quite disregarding me and you.'

1257. nelfenbraun, 'dark brown.'

1258. Bernfteinharz, 'amber-like resin.'

1262. Alle Alüfte hallen, 'all the caverns resound throughout the day and night from the noise of his hammer.'

1266. Der Zenfel weiß es, 'the devil only knows what he may be doing.'

1267. trafft but ihn bamals bod!, 'if you had only given him a fatal blow!' 'if you had only finished him on that occasion!'—bamals, at the time of the accident to the bell.

1269. Gladentier, 'the bell-monster.'

1270. Und if die Glod', 'and if the bell were my dice-box, the dice would have to be his bones.'

1272. But Sahn und Sollenzoff. The cock has a varying symbolism in Germanic mythology, depending partially upon its color. For a discussion of the black cock, see note to line 42. For the red cock, see note to line 494.—Sollenzoff. This unusual compound probably means the 'cock's comb.' The whole phrase would then signify, 'By the cock and his comb.'—But is most likely a euphemistic expression for and contraction of Gottes, such changes being by no means uncommon. Cf. French Morbleu = Mort de Dieu.

1275. Schappel, 'chaplets,' 'wreaths.'

1278. Weil's ihn ein bischen nach bem Rinde judt, 'Because be

fancies the child a bit.' Literally, 'Because he feels an itching for the child.'

1279. fleunen, 'whine.'

1285. am Ende wirft bu gan; gelaffen flehn, 'in the end after this, you will stand quite still and look on (without being disturbed in the least).'

1287. erpith. This word is connected with Pech, 'pitch,' and the expression Pech haben, which is applied to persons who are interrupted in any undertaking which they desire to accomplish, i.e., they are glued to the spot and cannot proceed and therefore 'have bad luck.' The figure is that of catching birds with birdlime or pitch. Erpicht auf etwas sein means that the person is held fast by something and cannot free himself, just as the bird in the snare. Cf. American slang expression 'to be stuck on something.' Sie ist auf ihn erpicht means 'she is completely captivated by him.'

1291. Das Bärlein, 'The little pair is in quite especial favor (i.e., with the Wittichen).'

1292. Soffit bu noch ciwas, 'If you hope to gain anything, let it be through patience.'

1292. Gebulb. Berdammtes Bort. Cf. Goethe's "Faust," lines 1605. 1606:

"Fluch fei ber hoffnung! Fluch bem Glauben, Und Bluch vor Allen ber Gebulb!"

1295. Rüfer. The beetle is regarded as the messenger of the goddess of love.

1300. Gat er mir Gold gemajonen. The use of er is archaic and familiar, instead of the modern second person.

1307. Sonigwaben, 'honeycomb.'

1312. Bos Bjerb. See below, line 1447, the word Pferdekopf.

1314. Du würst ber Rechte!, 'You would be the proper person!' (Ironical.)

1323. Strold, 'vagabond.'

1325. Der Edelfalte, 'the falcon would not be in your net.'

1327. Mit hargetränkten Seilen. It was a mediæval custom to bind a wheel with straw and other inflammable materials and, after having set it on fire, to hurl it from the top of some mountain or hill

into the valley below. These functions were usually accompanied by festivities of some kind and were attended by a great throng of people. The custom is probably a survival of an ancient heathen usage.

- 1331. Opierieuer. There were feasts held at different times during the year, the principal 'sacrifice' consisting usually in the kindling of an immense fire. These are spoken of variously as Fustnachts., Oster-, Mai-, Johannis-, Sonnwend-, Michaelis-, Martins-, Weihnachtsfeuer; also Ernte- and Hagefeuer. Cf. also note on Ofierieuer, line 664.
- 1336. Der Zage Drang... These lines are somewhat inconsistent with the character of the Faun, who but rarely assumes the rôle of a philosopher. 'The day's hurry and the night's kiss.'
  - 1340. Zwitterbing, 'a mongrel thing.'
- 1348. crioics. Rautendelein has become so well acquainted with the ideals of Heinrich that she is able to understand his strivings for the good of humanity, and she appreciates the misfortunes of the heathenish spirits, her former companions.
- 1354. Grüß' beinen Gerrn Gemahl, 'My greetings to your husband: I will some day make an incursion into his cave.'
  - 1355. Shaht may here be translated 'cave.'
  - 1361. Gerölle, 'among the pebbles.'
  - 1365. 3ndem, 'moreover,' 'besides.'
  - 1368. Das verftiegne Lamm, 'the lost sheep.'
- 1376. Du haft mich nichts zu fragen, 'There is nothing that you have the right to ask me.'—Sich boch an!, 'Just look at her!'
  - 1380. Menician. Observe the patronizing diminutive.
  - 1386. Buhlerfünften, 'blandishments.'
  - 1389. Söllentränten, 'potions.'
  - 1390. firr, 'tamed.' Cf. line 102.
  - 1893. hergelaufne, 'stray.'
  - 1394. Shirze. Cf. English expression 'tied to her apron-strings.'
- 1396. 3u bittrer Schmach, 'to the bitter disgrace of universal Christendom.'
- 1410. Gett jum Gruß, a formula of greeting, used in elevated style.
  - 1411. If's die Möglichfeit, 'Is it a possibility?'

1415. hinfallig, 'failing.'

1416. faier, 'almost.' Cf. English sheer.

1417. als hatte gan; im Ru des Göchften Liebe, 'as if the love of the Almighty with its all-quickening breath had in a moment taken compassion on you.'

1422. Ihr feib ein Bunber, 'You are a miracle.'

1427. id berburg es, 'I will warrant it.'

1433. firittigem Gebiet, 'in the questionable domain of my activity.'

1436. Durábreden feh id end. Heinrich's attitude toward the Parson is that of a man who feels that the conventions of the church and cares of a livelihood prevent the attainment of the highest form of religion. The word Bestallung is peculiarly expressive in this connection and shows the contempt of the bell-founder for those who dare to let worldliness and preferment interfere with what is highest in religion.

1437. Die murberischen Stride ber Beftallung, 'the fatal bonds of worldly position,'

1442. und cin Mubrer aug. —. The use of the dash by Hauptmann is very frequent and must be regarded with great care. Its significance is usually to introduce an amplification and explanation of what has been said before. Here the idea is, 'I am a changed man—the windows have been opened and light and God have come in.'

1447. bei Sahn und Saman und Bierdelepf. Schlenther in his Life of Hauptmann, page 260, says that "these are the symbols of the Sun-cult and are made use of by Sun-worshippers." For a discussion of Hauptmann's attitude toward Sun-worship see note to line 1547 ff.—Bierdelepf. It was the custom among the Germanic tribes to make sacrifices of horses to the heathen gods. The horse therefore became a symbol of a religious rite, and as such obtained a degree of dignity which was not accorded to other animals. The horses captured from the Romans were generally immolated; their heads, however, were removed and placed upon poles. These heads were then supposed to possess magical properties. This will explain the significance of Heinrich's oath bei Pferdekopf. Cf. Grimm, "Mythologie," pp. 41, 1002.

1453. und fäße hier in eines Freundes Maste Gemeinheit, 'and if baseness under the guise of a friend were seated here eager to take

advantage of my generous mood—in sooth: Gold remains gold; even on the dump-heap of the soul of the sycophant it is not lost.'

- 1465. Dies ober jenes, 'one thing or another brought the idea to me.'
- 1477. Sperbers Rlaue, in leere Ruft fich (preist, 'like the talons of the sparrow-hawk, which open and close upon the empty air, full of impatience and desire for activity.'
- 1484. Gott Freyr, the brother of Freys and son of Niörd. He blesses the earth and mankind with fruitfulness.
- 1485. Bollüftig tiefes Saufen bringt hinab. Observe the descriptive quality in the mere sound of these words.
  - 1486. fieht ihr an feinem Stamm, 'if you stand beside its trunk.'
- 1493. 280 burfi'ge Bienen find, die mögen fommen, 'If there are thirsty bees, let them come to me (and feast upon the blossoms which put forth from my soul).'
- 1497. was finne nicht bei bem? Heinrich claims to preach a higher morality and religion than the narrow-minded Parson is capable of conceiving. It embraces all the essentials of the conventional man's belief, but goes far beyond, to the confusion and terror of the Parson.
- 1501. Def biffet ifn, daß er den Sommer fegne, 'But beg of Him, that He bless the summer (that He send a season that may assist that which is within me to a happy fruition).'
- 1502. Ses in mir want, 'what I now feel and is now growing within me is worthy that it develop and ripen.'
- 1505. Gisdenspiel. Here the reference is to a chime of bells. Later on the bell-founder's conception of his task is different. At no place is the work which he has in hand clearly described; it must be considered merely the symbol of an activity impelled by the highest ideals, which are indeed so lofty as to be beyond the range of human attainment, and in the case of Heinrich, assisted as he is by supernatural powers, beyond the reach of abilities that are more than human.
- 1506. aus fin felber, Mingenb. The chime of bells is to have unnatural properties, in that it will not be rung by human hands.
- 1509. quilt mir form um form, 'form upon form of pure structure grows palpable.'
  - 1520. Der jener Tanne anbefahl. Heinrich's commission is from a

higher power than a human agent. He does not care for the material benefits to be obtained from his work. He merely obeys an inner command to create, and in so doing he is concerned only with the most perfect manner of fulfilling this call. Cf. also line 1536, Wollt ihr das Glück beglückt? den Lohn belohnt? 'Shall not the fulfilment of an ideal bring its own reward?'

1523. perfatien if 's jum Zeil, 'it is partly fallen into decay.' It may be supposed that the work of the spirits has been still further carried on against the church.

1524. Grand . . . legen, 'lay a new foundation.'

1525. Tempel. Observe the contrast between Tempel and Kirchlein in line 1522.

1526. recten, 'dispute.'

1532. So mannt' id, 'I gave it the only name which it must call itself—and will and shall and can do so.'

1536. Den Lohn belohnt, see note, line 1520.

1544. man'es perfiummen after Rirden Gloden, 'my bell will drown the sound of the chuch-bell, and in its function as a messenger of a new gospel will call for a different form of belief in announcing the reappearance of light in the world.'

1547. Urmutter Sount, 'Primal Mother Sun!! Thy children and mine, reared through the milk of thy breasts, and so also this child, enticed from the brown soil by the eternal stream of nourishing warm rain.' (In construing this passage it must be remembered that the Sun is in German a feminine divinity.)

In addressing the Sun, Heinrich recognizes her as the mother of everything upon the earth. Not only her (dein) children, but also the fruit of his own mind (meine Kinder), owe their origin to the primal mother. Even this (dieses) child, that is to say, the bell, must thank the Sun for its beneficent force, and it must join with the other creatures of the same mother (sie sollen künftig all ihr Jubeljauchzen . . . werfen) in lifting towards heaven its voice of praise.

Hauptmann's conception of the Sun in this drama forms one of its most difficult problems. References are made in various places to it as the source of all light and inspiration, and in such a manner as to make Heinrich appear to have become a Sun-worshipper after having cast aside his Christian ideas held at the opening of the play.

Schneidewin says (p. 46): "The importance of the Sun in the poet's Weltanschauung must strike even the most casual auditor.... What does it all mean? The Sun cannot be the symbol of the light of immortality; Heinrich has said nothing of this sort in the play. At the close of the play the reference is in the first instance to the real Sun in the heavens. With this idea, however, is evidently associated in a symbolic manner the intellectual light of higher knowledge, the appearance of which among men after the long night comforts the dying man, who, as far as he is concerned, approaches the 'long night,' that is, he sees the burden of his personality removed from all the chance of human fates.'

The Sun in the "Versunkene Glocke" represents the culmination of the play's symbolism. In no sense is it to be considered literally, or is Hauptmann to be regarded as a Sonnenanbeter. In preaching his lesson of unconventional Christianity and moral and intellectual idealism, Heinrich seizes upon the greatest physical force in nature and holds it up as the source of all power and therefore worthy of all adoration and reverence. This attitude of Heinrich is all the more reasonable since his change of life from the time of his union with Rautendelein grafts a kind of paganism upon his earlier Christianity which might well have as the chief object of worship the Sun.

The symbol is therefore perfectly in character and has nothing more to do with the author's own philosophy than any one of the beastly sentiments of the Wood-sprite can be said to be a part of his own system.

1553. Und endlich, gleich ber graugebehnten Erbe, 'and finally, just as you have aroused the earth, which, now green and pleasant, unfolds itself before you, so you have enkindled in me the spirit of sacrifice.'

1559. we aus ber Balle... 'where, from out the cloud which during the winter has hung oppressively over us, will descend a shower of jewels, towards which millions of stiffened hands will grasp, and they, immediately inflamed by the magic of the jewels, will carry their riches back home into their cottages.'

1571. überbauicht, 'swelling' ('swollen').

1572. so siehn bie Scharen, 'thus the crowds proceed, with their silken banners filled by the murmuring wind, toward my temple.'

1577. ein Beimatlied, ein Kinderliebeslied, 'a song of home, a

child's love song' (so pure will it be). Cf. the following sentence from Andersen's Märchen "Die Glocke": "Der Eine schrieb ein ganzes Lied davon und sagte, dasz die Glocke, wie die Stimme einer Mutter zu einem klugen Kinde klänge, keine Melodie sei herrlicher, als der Klang der Glocke."

1578. and Rärdenbrunnentiefen aufgefdähft, 'obtained from the depths of the fountain of fairy tales, known by every one, but still unheard.'

1585. So after treten alle wir an's Arenz. Just as Heinrich's beliefs are superior to and complete the uninspired ideas of religion of the Parson, so the new teaching whose triumph is promised will remove the bitter features of life (line 1583, Hasz und Groll und Wut und Qual und Pein), and even Christianity's cross will be done away with and the sacred tragedy will be adjusted.

1586. inheln mir hinan, 'we rejoice in going up to the cross.'

1588. Der tote Geiland seine Glieber regt. The boldness of this figure may seem on first consideration to be sacrilegious, and in the strict sense of the word this may be true; but it must be remembered that the author is presenting a character now in the highest flights of ecstasy. There is therefore nothing improper in putting into his mouth an expression which describes more completely his state of enthusiasm than pages of mere words could do. The dangerous figure must be regarded as having a poetic interest far exceeding the mere novelty of idea and expression.

1590. Stage direction.—Rautenbelein... gleitet an ihm nieder und füßt seine Gände. This action of Rautendel expresses completely her feelings towards Heinrich, which were already indicated lines 1405-9. Although he is human, still the loftiness of his purposes lifts him far above the sphere of the elflike girl and makes him in her eyes a god—Balder. The affection of Rautendelein for Heinrich is of a highly spiritual nature, while Heinrich's interest in the girl can be explained by her great beauty, and above all she was the only one who appreciated the extent of his striving and loved him for it. She probably did not comprehend him, but in her infantile wonder and love there was an element that the hungry nature of Heinrich longed for.

1592. auf's hear, 'to a hair's breadth,' 'to the most minute particular I find everything verified.'

- 1597. Die hohen Eerte. The lines 1585-1590 form the most eloquent part of the whole play.
- 1610. Doch mennt' ich jest mich blind, 'If I were now to call myself blind (when I am enjoying such heavenly inspiration and delights)... I would be worthy of being stricken by God's wrath with eternal darkness.'
  - 1625. Und was weiter?, 'And what further have you to say?'
- 1629. ihrer Mutter Tränen trinfen. Cf. the story told by Grimm, "Mythologie," p. 885. See below, note to line 2146.
- 1630. Rönnt' in fite troducu. Heinrich's attitude towards Magda can only be, and is of course intended to be, condoned by the spell cast upon him by Rautendelein at the end of the second act.
- 1634. Der ich gang Liebe bin, 'I who am all love, renewed in love, dare not from the excess of my riches fill her empty goblet, for my wine—it would become to her vinegar, bitter gall, and poison.'
  - 1645. in Gottes Frage, 'masquerading as God.'
- 1647. fafeln, 'talk nonsense.' See Genthe, "Deutsches Slang," Straszburg, 1892.
- 1652. herniederbeten auf die Christenheit, 'pray to descend upon Christianity.'
- 1658. Den Alb, 'demon.'—Die Drute, a variant form for Drude, which means 'witch,' and has been connected with the Gaelic Druid. Paul in his dictionary thinks this etymology incorrect.
- 1666. fo lange banf ich's ihr, 'I will be thankful to her for it until death releases me.'
- 1672. gleichwie er Retern blüht, 'the funeral-pile flames for heretics as well as for witches, to-day just as formerly.'
- 1673. Sor populi, nor bei! Dr. Schütze says, p. 80: "It may be accidental, though it scarcely looks so, that the Dean in 'Brand' (p. 255) as well as the preacher in 'Versunkene Glocke' justify the blind raging of the mob by the same words: 'Vox populi, vox dei,'"
- 1681. Shlägt mir ber Schmachtenbe, 'If the perishing man to whom I come with vessels of cool wine strikes both crock and goblet from my hand.'
- 1687. Don fügt es fin, 'But if it comes to pass that he (der Schmachtende) who deceived himself rages madly and blindly against me, innocent cup-bearer as I was.'

1688. Schenien, accusative case in apposition with mich.

1691. banut, literally 'rears,' an unusual word in connection with Schlamm.

1692. is bin id, 'I am thus,' 'this is my attitude.'

1695. 'ne Glode, 'a bell formed by the art of the mob from arrogance, malice, gall, and everything evil—perhaps even sounds forth stupidity.'

1700. Zollfrant, 'deadly weed of your sins.'

1705. Bfeil. See below, note to line 1930.

1713. So menig... 'Just as likely is it even to scratch my skin, as that that bell, the old one, the one that was eager for the abyss, you know, and fell down and lies there, ever will sound again.'

1716. je wieder flingt. Cf. the lines in Wagner's "Tannbäuser" said to have been spoken by the Pope refusing forgiveness to the pilgrim Tannbäuser:

"Bie bieser Stab in meiner Hand nie mehr sich schmückt mit frischem Grün, kann aus ber Hölle heißem Brand Erlösung nimmer bir erblühn."—Act III.

The Pope's staff puts forth flowers and Tannhäuser is saved—also the bell resounds, to the confusion of Heinrich.

## ACT IV.

If the third act is occupied with the elaboration of the ideals of Heinrich, the fourth has for its object their realization. Their ultimate failure is implied in the previous act.

Heinrich is busied in the mountain workshop with his great task. He has pressed into his service a group of dwarfs, who are forced to execute the commands of the Master, and in his mad haste he spares neither himself nor his helpers. A part of the work is accomplished and Heinrich sits down to observe and admire it. The period of satisfaction is, however, brief, as doubt, personified by one of the dwarfs, enters and whispers into his ear that there is something lacking. At first the suspicion is scouted, but he is unable to withstand the thought, and, in a rage, the fruit of his long labor is smashed upon the anvil upon which it was produced.

187

The dwarfs are dismissed and Heinrich seeks rest, hoping that the morrow will bring him new power to accomplish what to-day has been denied. He falls into a sort of dream, during which the Nickelmann appears and recalls to his memory the difficulties of the self-appointed task, his sins, his shortcomings, the unfriendliness of his former neighbors, and the hatred of the spirit-world. The Waterspirit tells him further of the bell which longs to ascend from its watery grave, and that when its voice sounds forth it will announce his doom.

NOTES

Heinrich awakes horrified, and calls for Rautendelein and begs for her consolation and assistance against the nameless enemies who oppress him. She tells him of her unbounded confidence in him and of her great love. Heinrich longs for just such solace as this to drive away the doubt in himself which has gotten strong hold upon him, and the fear that the power to accomplish the work of his life is passing away.

The Waldschrat comes on the stage and mocks the great man, but Heinrich vows that he shall be reduced to submission. The warning of the fairy maid not to provoke the Faun remains unheeded, and the Forest-spirit departs after having led a crowd of villagers who are searching for Heinrich to his retreat. The bell-founder is not alarmed at the approach of the populace, and goes out boldly to meet them, assured that the opposition of the mob is the surest sign that his cause is a just one. The invaders are put to flight by hurling down bowlders upon their heads, and Heinrich returns to the side of his beloved. During the onslaught of the villagers Rautendelein has besought the Nickelmann to assist in driving away the crowd by turning one of his mountain streams down upon them. He makes as a condition for this service that the mistress of Heinrich should descend into his well and become his bride. She refuses, and the bell-founder is left to defend himself without the Nickelmann's aid.

The fairy maiden summons some of her elfish sisters to make music to refresh her exhausted lover, and another scene of love-making ensues. It is, however, soon interrupted, as the conscience of Heinrich allows him but little respite. He fancies that he hears strange sounds—the mournful tones of something long buried. The effort at love-making will not succeed. Rautendelein has a vague

fear of impending danger, while the increasing anxiety of Heinrich caused by the fancied sounds allows him no repose. He begins to see figures struggling up the mountain, and, although Rautendelein neither sees nor hears anything, he will not allow himself to be persuaded that they are mere phantoms of his imagination. They are barefooted boys dragging with great difficulty a jar over the rocks.

In the conversation that follows the children call him father, and upon inquiring about their mother Heinrich learns that she is dead. Her sufferings and sorrows are described symbolically by references to the jar, which is filled with tears. The terror of the man has been increasing throughout the entire conversation, but when he is told that Magda is dead and in the pool where grow the water-lilies, and the long "sunken" bell begins to sound, it reaches the point of madness. He curses Rautendelein and thrusts her from him and, rushing away from the mountain home, invokes the mercy of Heaven.

Stage direction. - Rivera. See note to line 330.

Stage direction.—Athiteisnifnes and Sigurlines, 'forged pieces and castings are lying around: both in the form of building material and figures.'

1726. Pos Sahn und Schwan. See note to lines 132, 1447.

1728. Febericiens, literally, 'picking of feathers,' may be translated here 'ceremony.' Albert Richter ("Deutsche Redensarten," Leipzig, 1893, p. 40) explains this expression, which is old and used by classical writers, by saying, in ancient times it was considered extremely courteous and flattering for a gentleman or lady to have the feathers picked off his or her clothes. This act was regarded as a mark of the most delicate attention and its recipient felt extremely flattered. Federlesens machen meant therefore 'to give close attention to' or to 'flatter.'

1732. abertaufend, 'thousands.'— Berfestaten, 'acts of drudgery.' Word probably coined by Hauptmann.

1733. ehrenwerter, 'creditable.'

1733. Wurf, 'project.'

1739. Belands prof, 'offspring of Wieland' (the Smith). It has been announced that Hauptmann is engaged upon a drama, the theme of which is Wieland the Smith. Wagner was occupied with this subject for a long time, and considerable material was found subse-

æ.

quent to his death among his papers. Meyer says, p. 128, the dwarfs are especially active as smiths, although they also bake, spin, brew, and make butter. To human beings they are often helpful Hausgeister, although they are scared away by filth or caraway seeds in bread (cf. line 121) or the sound of bells. Cf. also note to line 330. Wieland is the Smith in all Germanic mythology, hence the use of the word Welandssprosz applied to the dwarfs. Grimm says ("Mythologie," I. 349): "Gefeierte Helden waren Wieland und Wittich, ihre reiche Sage steht an Alter und Verbreitung keiner andern nach."

1742. einfamfreie Luft, 'deserted, free air.'

1748. Raulpels, 'sluggard.'

1750. heimfen, an unusual word meaning 'to bring home,' 'I will take myself the reward of the master.'

1759. Stage direction.—füffert. The dwarf here symbolizes the doubt which enters the mind of the artist.

1759. All, usually spelt Alp. It is a word which has the general meaning of an unnatural being of the spirit-world. It is connected etymologically with the English word elf. Cf. the name Alberich, the chief of the dwarfs. The words Mare (cf. Eng. nightmare) and Drute are also used with the same significance as Alp. See below, lines 1836 and 1861. Cf. also W. Cubasch, "Der Alp" in the "Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge" hrsg. von R. Virchow u. Fr. von Holtzendorff. Berlin, 1877. No. 269.

1761. Anebel, 'gag.'

1766. mafelft, 'find fault with.'

1773. Bas inicrt min's?, 'In what does it concern me?' From the word scheren, which has the original meaning 'to shear.'

1788. unerbeine, 'unwelcome.'

1786. Gefrönter, ber nur einmal (pricht, when he speaks he says that the work undertaken is satisfactory—vollbracht, the word used below in line 1790.

1792. cinge; mangt, 'forced in between.' A very interesting and original figure of speech.

1795. Der allein des Raftens Sinn, 'which alone gives the sense of rest.'

1802. uns gan; becarmi ber Racht ergeben muffen, 'we, impoverished completely, must submit ourselves to-night: for in the morning we

are kings—in the evening we are beggars, rags are our covering when we sleep.

1806. Binjenbans, 'rush-house.'

1823. Den Segen Sottes haft bu nicht ertrett, 'you have not gained the blessing of God by defiance, to change fault into merit, punishment into reward.'

1825. Blutig flarri bein Rleib, 'Thy garments have become stiff with blood.'

1828. Shwarzelfen. These are the elves which have their home on earth. The *Lichtelfen* live in heaven.

1829. jur wilden Jagb. Usually der wilde Jäger is Odin, and the story of the hunt is told in many different forms. Sometimes it is merely a 'hunt' in a general sense; at other times it refers to a host led by Odin; and still again it may have reference to an expedition against a human being.—Reute. The usual meaning of this word is a 'pack of hounds,' but here the significance is rather merely that of a 'crowd.'

1831. Das Bilb, 'prey.' Heinrich is referred to.—Die Reselricsen. In German mythology there are several classes of giants, spoken of by Meyer (p. 141) as "Gewitter-, Sturm- und Wolken-, auch Nebel-, Nacht- und Unterweltsdämonen." The Nebelriesen, famous for their immense strength and their formidable fortresses, live in the clouds (cf. German Nibelung). They exercise their powers against various persons and things, but are especially inimical to churches.

1836. cin Alb. The belief in the Mar (m.) or Mare (f.) and Alp is one of the earliest mythological conceptions. The Alp appears frequently in dreams, and is seen and felt by the sleeper in its attempt to choke or otherwise kill him. Its appearance is sometimes human and sometimes that of a beast. See below, note to Nachtmahr, line 1861: also note to line 1759.

1838. Salber, spelt also Baldur. "Baldur, one of the most interesting figures of the Scandinavian mythology, was the son of Odin and Frigg. His name (from baldr, the foremost or pre-eminent one) denoted his supreme excellence and beauty. In the Gylfeginning we read that he was so amiable that all loved him, so beautiful that a light seemed to shine about him, and his face and hair were for ever refulgent. He was the mildest, wisest, and most eloquent of the

Aesir; and when he pronounced a judgment, it was infallible. His dwelling was in Brejdablik (far-sight), where nothing impure could come, and where the most obscure question could be explained. The wonderful legend of his death is first dimly recorded in the Völuspa, the grandest and most ancient of the Eddaic poems, and more fully in the younger Edda. Baldur was visited by evil dreams, and felt his life to be in danger. His mother, Frigg, took oath of all things in the world, animal, vegetable, and mineral, that they should not slay her son. The gods being then secure, found pastime in setting the good Baldur in their midst, and in shooting or hurling stones at his invulnerable body. Then Loki, the evil god, took on him the form of a woman and went to Frigg in Fensal. From Frigg he learned that of all things in the earth but one could injure Baldur, and that was a little tree westward from Valhal, that was too young to take the oath. Thither went Loki and found the plant; it was the mistletoe. He plucked it up, fashioned it into an arrow, and went back to the Aesir. They were still in a circle, shooting at Baldur; and outside the ring stood the blind god Höder, of whom Loki asked wherefore he did not shoot. When Höder had excused himself because of his blindness, Loki offered to aim for him, and Höder shooting the arrow of mistletoe, Baldur suddenly fell, pierced and dead. No such misfortune had ever yet befallen gods or men; there was long silence in heaven, and then with one accord there broke out a loud noise of weeping. The Aesir dared not revenge the deed, because the place was holy, but Frigg, rushing into their midst, besought them to send one to Hel to fetch him back. Hel promised to let him go if all things in heaven and earth were unanimous in wishing it to be so; but when inquiry was made, a creature called Thökt was found in the cleft of a rock that said. 'Let Hel keep its booty.' This was Loki, and so Baldur came not back to Valhal. His death was revenged by his son Vale, who, being only one night old, slew Höder: but Loki fled from the revenge of the gods. In Baldur was personified the light of the sun; in his death the quenching of that light in winter. In his invulnerable body is expressed the incorporeal quality of light; what alone can wound it is mistletoe, the symbol of the depth of winter. It is noticeable that the Druids, when they cut down this plant with a golden sickle, did

so to prevent it from wounding Baldur again. According to the Võluspa, Baldur will return, after Ragnarok, to the new heavens and the new earth; so the sun returns in spring to the renovated world...." (E. W. Gosse in Encyclopædia Britannica.)

1848. unfreift . . . im Bogen weit, 'makes a wide circuit around it.'

1849. unb manamal weint es, 'and often she weeps.'

1861. Rantmahr. The origin of this word is very obscure, but is connected with Eng. nightmare and French cauchemar.

1870. leer an Rraft, 'robbed of strength.'

1872. ich warb ihr Objer, 'I became their prey.'

1874. nun fieh ich wieder fest, 'now I am able to take my stand again.'

1888. ben erhabnen Raufd, 'the lofty ecstasy.'

1889. Denn... berliert auch oft fich Raufch, 'For (in the manual labor of execution and in the failure of minor tasks) enthusiasm and confidence are lost.'

1893. und fich ber Fleiß ins Rleinste muß verfriechen, 'and industry must burrow itself in the smallest detail.'

1897. in all bem Tagelöhner-Bertelfram, 'in all the monotonous plodding work of the day-laborer.'

1898. Dies himmlische Geschent is the 'considence' (Zwersicht, line 1894) and 'enthusiasm' (Rausch).—einzubüßen, 'not to lose this divine aid, which, like the perfume of the Sun, knows no restraints, is difficult.'

1903. Die Der Empfängnis heitrer Göttertag, 'which (i.e., the difficulties of fulfilment) the joyous divine day of the conception (of the ideal plan) concealed from you with its song of triumph.'

1905. As if if it graber Raud, 'The incense from my sacrifice still goes straight aloft to heaven. If the hand from on high pushes it back, then it may do so (i.e., if the Deity declines my offering, then I must submit to it).'

1908. Prieferficib. Heinrich represents himself as a worshipping priest at the shrine of the Deity. If his sacrifice is not accepted as worthy, then he will make no further attempt as a prophet and preacher of truth.

1910. und, ber ich hoch wie keiner ward gestellt, 'and I who was

placed higher than any one else (before me) must silently and calmly descend from Horeb.' Heinrich, in his rôle of lawgiver and preacher of the new religion, has received direct inspiration, and has occupied the highest position in receiving it from the supreme power. If this supreme power repudiates his teaching, he must descend from the mount of inspiration and give up his task.

1911. Gorth, the mountain upon which Moses first received the command of God from out the burning bush.

1914. Bir mollen, mie's gemeiner Renschen Brauch, 'We will, as is the custom among ordinary human beings, seize the fleeting moment of happiness with resolute hearts.'

1916. Und beffer wollen wir, 'And we will fill out our forced leisure better and with more reason, with life, than restless laziness—the inheritance of the vulgar crowd—was ever able to do, wasting day after day.'

1925. Bednelfe, 'catch-fly.'

1926. nahm ich eib und Schwüre ab. Cf. note to line 1838. Note how the mother of Balder gained a promise not to injure her son from everything upon earth except the mistletoe.

1928. Schwarzelf. See note to line 1828.

1930. Tobespicil. This refers to the superstition that the elves, because of their unfriendliness to man, shot arrows at the person whom they wished to destroy. This line refers back to the speech of the *Pfarrer* at the close of the third act: *Eines Tages, Mann, wird dich ein Pfeil durchbohren*. See line 1705. It is noteworthy that Heinrich makes no further use of the figure of the arrows—neither to refer to the pricks of conscience that he suffers, nor in connection with the catastrophe.

1938. Du bift gefeit, 'You are protected by magic.'

1941. gleich einer fling'nden Mauer, 'a wall of sound.'

1943. Lotis. See l. 1838, concerning Loki's treacherous behavior toward Baldur. Cf. Loki und sein Mythenkreis, von Dr. Carl Meyer, Basel, 1880.

1947. Efirin, 'plaster-floor.'

1950. we teines Riefen frostiger Saud uns trifft. The giants, in addition to their other functions (see above, note to line 1831), sometimes controlled the winds. The strong winds are the manifestations

of the giants' strength. Meyer says (p. 113): "Die Riesen verkörpern die Naturgewalten selber in ihrer vollen Wucht und Masse."

1955. Das Reft ber Refte. See line 1567.

1962. jamelaen, 'carouse.'

1964. ift bas geheime Bunder offenbar, 'if the mysterious miracle is manifest.'

1966. gang ausgespreachen bis sum letten Lant. 'fully expressed to the last word' (i.e., fully perfected to the smallest detail).

1968. An's linealismmene beftet fic ber Finch, 'a curse rests upon that which is unfinished.' A line that is likely to gain for itself general quotation.

1978. Und sergäß ich's je, 'And if I should ever forget it, I would forget the significance of my existence and its splendor.'

1984. 3um neuen Spiel, 'you have prepared me for a new cast of the dice... so that I may dare to play for the prize with the gods.'

1996. Bealstempel. The Schrat here masquerades as an ally of the Christian congregation in demanding the destruction of the heathen temple.

2001. Zollfirfoen, 'deadly nightshade,' 'belladonna.'—Gano, 'fool.'

2003. 36 bente wol, 'I should think so.'

2004. Flegel, 'boor.'

2011. windelweich zu flopfen, 'to beat you to a jelly.'

2013. Shou mandes Cif'rers icaries Glaubenschmert, 'Already the sharp sword of faith of many a more zealous man has served to tickle me before it became splinters.'

2017. Rielfropf, 'monster.' See note to line 447.

2018. Seferivally. So alt wie der Westerwald is an expression that occurs very frequently. Cf. Grimm, "Mythologie," Göttingen, 1854, p. 437.

2020. an die Rette, 'chained.'

2025. Jum Golifiof jerren, 'when they will drag you to the pile of wood, like a calf.'

2030. und fie gelten bir, 'and they concern you.'

2042. Cun four in wider cun, 'I will save you from yourselves.' This refers to Heinrich's opinion that they are living blindly and do not appreciate his efforts for their salvation.

2042 . Lojung, 'the countersign,'

2046. Sturz auf Sturz, 'waterfall upon waterfall.'

2048. Peitich' in den Abgrund, 'whip them down into the abyss.'

2053. Röpft fith, 'I do not care if the stupid crowd break their own heads off and cause his destruction.'

2059. fci, die du bift, ' be just as you are.'

2063. Flaufen, 'whims.'

2070. Eridauerft, also the form erschaudern.

2078. erneut in Lieb und Gas, 'Battles renew (one) in love and hatred.'

2081. Dir bring ich's au, 'I pledge it to you.'

2083. Gin Schaffender, mit bir entimeit, 'A man engaged in creative work, at variance with you, must fall away to nothingness (to the dust).'

2086. Schwinge, 'pinion.'

2096. Freyas halsband. Meyer says (p. 271): "Ihr (Freyas) haupt-stolz ist das verhängnisvolle Bristingamen das halsband des Regendogens." See note to line 53.

2106. tief und ungehener dehnt der Raum und tuhl jur Liefe fic.

"Deep and cool and monstrous yawns the gulf

That parts us from the world where mortals dwell." (Meltzer, p. 99.)

2113. Rur daß der Mond, 'If only the moon would not pour . . .'

2123. Rüttelfalfen, 'kestrel.'

2137. wie in einen Strubel breht's ben Flor, 'as in a whirlpool, the gauze-like clouds are turned in the hollow of the cliffs.'

2141. Sei wieder bu uns herr und Meister. 'Be again to us lord and Meister.' That is, 'be your old self—control your behavior to others and perform the duties of your task.' 'Let your strength destroy the wretched apparition.'

2146. Barfüß'ge Bühhen. Bartels says (p. 229) this scene is taken from a *Volksmärchen*. This is described as follows by Grimm ("Mythologie," 884):

"Einer jungen Frau mar bas einzige Kind gestorben, sie weinte über alle Ragen und konnte fich nicht zufrieden stellen. Jebe Racht lief sie hinaus auf bas Grab und jammerte, baß es die Steine hatte erbarmen mögen. In ber Racht vor bem Dreifonigofeste sah sie Perchtha nicht weit von ihr vorüberziehen, ba gewahrte sie, ben andern Kindern hinterbrein, ein fleines mit einem gang burchnäßten hemben

angethan, bas in ber hand einen Krug mit Wasser trug und matt geworben ben übrigen nicht folgen konnte; ängstlich blieb es vor einem Zaun stehn, ben Perchtha überschritt und die andern Kindern überstetterten. Die Mutter erkannte in diesem Augenblick ihr Kind, eilte hinzu und hod es über den Zaun. Während sie es so in den Armen hielt, sprach das Kind: "Ach wie warm sind Mutterhände! Aber weine nicht so sehr, du weinst mir meinen Krug sonst gar zu schwer und voll, da sieh, ich habe mir mein ganzes Dembchen schon damit beschüttet." Bon jener Racht an, wird zu Wilhelmsdorf erzählt, hörte die Mutter zu weinen aus."

2151. Beil'genichein, 'a halo.'

2153. Stage direction.——[demenhaft, 'like phantoms.'——Papa. Critics have said that in the use of this word Hauptmann is guilty of another anachronism, as it came from the French in the seventeenth century. The criticism is unjust, as necessarily the author has been compelled to use a great many words that were unusual in German at the time the action is supposed to take place, and indeed a large part of Hauptmann's vocabulary has an entirely different meaning from what it had at that time.

2163. Bei ben Bafferrofen. It is supposed that Magda has drowned herself from grief in the lake into which the bell had fallen.

2172. 36 haffe big. The revulsion of feeling towards Rautendel can only be explained by the intensest feelings of remorse, which have been excited by the combined effect of hearing the sunken bell with its suggestion of his calmer former life and the apparition of the children recalling to him the ill treatment to which he has subjected Magda.

2177. Sorbei—vorbei, 'It is past—past.' The evil predictions of the Nickelmann, lines 705 ff., have been fulfilled. Rautendelein's dream of becoming a part of the human world was not to be fulfilled.

## ACT V.

Many critics of "Die versunkene Glocke" have asserted that the final act of the play is unnecessary. Some have gone so far as to say that the result of continuing the drama after the tremendous conclusion of the fourth act is an anti-climax. If Hauptmann is to be judged as a mere playwright and his poem a mere theatrical diversion, the criticism may have some force; but considered from

NOTES 197

the standpoint of ordinary human action it is evident that truthfulness must take precedence over the spectacular—that Heinrich's repentance should not be the last or most important event in his career.

After Heinrich has thrust Rautendelein from him and rushed away from their mountain retreat, it is to be supposed that he goes down to the valley to search for the peace that has been denied to his reawakened conscience. The search is in vain, and the final act is the description of the end of the lofty dream of the bell-founder and the disillusion which came to him. It is now evident to the strugling mortal that his strength, even with supernatural assistance, was not sufficient to attain perfection.

The scene of the last act is the same as the first. A group of elves are assembled to enjoy their midnight revels, and while they are dancing in the meadow they exchange confidences. They tell how the mountain is ablaze with light, and that it is the funeral pile of Balder. The desolation which comes over them from the thought of the death of their favorite divinity also fills them with gloomy forebodings. They have, however, been mistaken concerning the fire. It is only the malicious work of the Waldschrat, who has succeeded in carrying out his threat against Heinrich and has now set fire to the workshop and mysterious temple.

When the dance of the elves has been completed and they have retired mournfully from the stage, Rautendelein is seen coming down from the mountain, weary and almost exhausted. She approaches the Nickelmann's well and begins a sorrowful chant recalling the griefs and disappointments which she has had to endure. She then offers herself, a heart-broken bride, to the oft-scorned Water-sprite and descends into his abode.

The officious Waldschrat then appears and calls to the aged bridegroom, announcing to him the disappearance of their rival and the destruction of the abode of the lovers. He meets with little encouragement to continue his recital. The Nickelmann says that all this and more is known to him; that he can tell who rang the sunken bell so that the conscience of Heinrich was disturbed. It was no living hand, but the wronged wife and mother, who from chagrin and grief over her lost husband had drowned herself in the lake where rested the bell. Her dead hand had moved the clapper and called forth the fearful sounds. It was all so terrible that it frightened even him who had lived for centuries and had seen many strange things. He finally confesses that the whereabouts of the lost fairy maid is known to him, and tells the Faun that there is no chance for a goat-faced creature, as Rautendelein is in love with him and is now his wife.

This dialogue having been concluded, the Witch, who has not been seen since the first act, reappears. It is shortly before daybreak. Soon the voice of Heinrich is heard behind the scene calling feebly for Rautendelein. When he gains the centre of the stage, he is seen to be much changed. He is engaged in hurling bowlders down upon the heads of villagers who are pursuing him. He accuses the pharisaical preacher, schoolmaster, etc., of having been responsible for the death of his wife. Their narrow-mindedness has caused greater unhappiness than his own mistakes.

Heinrich wishes to climb on further up the mountain to his former abode, and in his blind haste attempts to surmount the most inaccessible parts. The Witch interposes and tells the struggling man that in order to climb to the point which he desires to attain he must have wings. His pinions are broken and the heights are no longer accessible to him. Heinrich asks the meaning of the great fire on the mountain and is told that a man formerly lived there, but having been forsaken by him the building was burning down. Heinrich, now thoroughly aroused, says that it is his work, and that all the ambition of his life is centred in the burning ruins, and struggles to continue his journey. The Wittichen restrains him and advises him to rest awhile. When he goes to the well to refresh himself, the voice of Rautendelein comes from the depths and startles him by calling his name.

The old woman declares that the Master's end is at hand, that there is no hope for the fulfillment of his cherished plans. One wish will be granted before he is compelled to pass into the unknown world, and his desire is to be allowed to see once more Rautendelein. Three glasses are placed on a table. In the one is white wine, in another red, and in the third yellow. If Heinrich drinks the first he will receive the strength that has left him. The second will restore

the spirit to do and feel as of old; but having drunk the first two, the third glass must also be emptied, and that will mean the end.

The bell-founder appreciates the nature of the act which he is about to perform, but he is conscious that the end is in any case near at hand. and to die without having seen his beloved is doubly hard; hence he hesitates but a short time to accept the plan suggested by the old woman. After the second draught Rautendelein ascends slowly from the well. She begins to recite her sufferings, entirely oblivious of the presence of her former lover. Heinrich calls to her and begs to be recognized, but she fails to notice him. Becoming desperate he cries out for the third drink, and Rautendelein rushes to his side. Together they recall the bliss of their life when they dwelt on the mountain. Heinrich feels that his end is at hand. He is about to enter upon the dreaded night, but Rautendelein declares to him that the Sun is coming—the Sun the symbol of all that he has striven for, the ideal of the highest effort. Sighing and rejoicing, Rautendelein embraces her dying lover. His last words are: "The Sun comes! The night is long."

2178. Opterminb. Refers to the remark made below by the Waldschrat, that he has set the hut of the "Master" on fire. Cf. also line 1331.

2179. milt, 'the cloud of black smoke, sweeping over the tops of the mountain firs, moves towards the depths.'

2185. Buchengrunde, 'the valley of beeches.'—Rachtigall—so spates iff. Cf. "Romeo and Juliet," Act III. Scene 5:

"Wilt thou be gone? it is not yet near day: It was the nightingale, and not the lark, That pierc'd the fearful hollow of thine ear."

2199. Rur im Ofice has fid, 'Only in the east, there arose a dark cloud of fire, which continued to mount until the moon . . . laid itself upon the stony ridge of the mountains'

2206. barmien, 'groaned.' Schneidewin (p. 9) claims that the use of this word with this signification is original with Hauptmann.

2207. Räfer, Eng. 'chafer,' 'beetle.' Cf. line 2092, Glühwürmchen.
2208. Laternigen . . . mit grünem Licht, 'a little lantern with green

light,' therefore a sort of 'firefly.'

2212. libellenflüglich, 'flying like a dragon-fly.'

222. Stage direction.—ghacharmi, 'careworn.'

2223. 2836in? The symbolism of the following stanzas cannot be clearly explained, but its importance must not be exaggerated. The Hockest referred to is of course Rautendelein's marriage to the Nickelmann. The figurative description of this event means that the Rautendelein of the first four acts is dead—her heart has been consumed, and now she comes to the Water-sprite merely with her body. Her spirit is gone. The gift of the apples typifies the different stages of this spiritual death.

2238. Apfel. Grimm says under this word: "Liebende pflegten sich Aepfel zu schenken und darein zu beiszen." To bite an apple and send it to the lover was common. Apples are always associated with the Scandinavian goddess Idun (Ithun). Thorpe says ("Northern Mythology," I. 34): "Idun, the wife of Bragi and daughter of Ivald, keeps in her casket the apples of which the gods must eat when they begin to grow old: they then again become young; and this process will continue till the destruction of the gods, or Ragnaröck. Her dwelling is in Brunnakr."

2256. frauen, 'to scratch gently.'

2260. was fadelft bu?, 'why are you delaying?'

2261. Salt's Maul, for Halt das Maul.

2262. Raulquapp, usual form Kaulquappe, 'tadpole.'

2265. geimint, instead of more modern form geschieht.

2266. er ließ fite fiten!, 'he forsook her.'—itunb. A variation of the archaic jetzund, which has precisely the same meaning as jetzt, from which it is derived.

2268. läbiert, 'damaged.'

2272. Warum nicht gar, 'Suppose he did.'

2277. geffingt, 'Have I not cursed all the way, through night and fog?'

2281. Stieglis, 'gold-finch.'

2283. Sheit, 'piece of wood.' The plural of this word is seen in Scheiterhaufen. See line 2220.

2286. Rauhopfer, 'an offering of incense.'

2292. 36 meiß noch mehr. This passage explains the conclusion of Act IV.

NOTES 201

2302 ertrunten. See lines 2164 ff.—licht, 'shining.'

2311. Liebein, 'billing and cooing.'

2315. iniert. Also the form schert exists.

2317. beift big fein andrer Fish, 'if that is still the flea that is biting you, then kill it.'

2325. jüngften, 'very young.'

2326. So mahr der himmel lichterübersternt, 'As true as the heaven (is) studded with stars.'

2327. Lenben, 'loins.'

2331. Zot if ber \$10\$, 'The game is up.' 'I have finished with that whim.' See line 2317.

2332 Beit aufzustehen mar's. Man riecht ben Morgen schon. Es hat ja gar sehr geklappert heute Nacht. Ann freilich . . .

2335 Meinetwegen brauchst bu bir feine Muhe zu geben, bu Schlafvertreiber, bu — wir wissen schon, was vorfällt, wenn so ein Sähnchen fräht: bie henne hat ein goldnes Ei gelegt, und balb sieht man's auch am himmel leuchten.

2340 Wir friegen wieber Licht. — Mach boch bein Lieb, bu fleiner Fint, mach boch bein Lieb!
Es fommt ein neuer Tag, es ist gewiß.
Giebt es nicht ein Irrlicht! ober so etwas?
Ich wollte boch gern ein wenig um mich seben —

2345 und ben Rarfunkelstein habe ich vergeffen. Da ift er icon.

Run, ba!

2347 Gleich wird fle fommen, ruf bu immergu.

2849 3ch glaube fcmerlich. Schwerlich wird fie boren.

2351 Dütenfrämer, 'petty shopkeeper.'

2353. tollern, 'roll.'

2355. taube Nüffe. Here taub has not the usual meaning 'deaf,' but should be translated 'dead' or 'empty.'

2357. Dreier. Originally ein Dreipfennig. A quarter of a Gro-schen.

<sup>1</sup> Strlight, 'a jack-o'-lantern,' The old woman wishes to use it as a light,

2360. prefice, 'to cheat.' 'Rascals, who whine Paternosters for thirty nights because of a lost penny, while they are not ashamed—so deeply bad are they—to cheat God's eternal love by ducats.'

2361. Baderfleinen. Probably Wackenstein-English 'wacke,' a black quartz stone.

2364. Sermanern, 'to wall up the dry hell of their low land to keep out God's sea, the stream of Paradise and its blissful waves,'

2385. Shaufer, 'when will come the shoveller who will tear down the dam (and let in the waters of blessedness to drown out those deceivers who persist in living in the low places of the earth). I am not chosen for this work . . . no, truly, it is not I.'

2357 Dort geht's nicht weiter, halt boch, immer langfam.

D weiß ich's?

Da ift ein Mann gewesen, ber hat's gebaut!

2370 balb eine Rirche, balb ein Ronigefcblof.

Run, ba er's verlaffen bat, brennt's nieber.

3ch fag bir's ja, bort fommt eine fteile Banb:

wer bie ersteigen will, muß Flügel haben — 2374 und beine Flügel, Mann, bie find gerbrochen.

2381 Rub ein wenig, jest find bie Bege buntel.

Dort ift eine Bant, fete bic.

2385. 3a, meiner Mutter Ang, 'Yes, my mother's kiss—she is long since dust—pressed on my cold feverish brow—would be an empty blessing and would bring rest as the sting of a wasp.'

2388. Warum nicht gar ?

Da wart' ein wenig. Im Reller hab' ich noch ein Schludden Wein.

239.1 Beb, icopf unb trinf.

2407 So? wer bift bu benn ?

2413. ich bin ber Sonne ausgesetztes Rind, 'I am the cast-away child of the Sun.' The expressions 'Ich bin der Sonne ausgesetztes Kind' and 'Ich opfere dir mit allem was ich bin,' lead one to suppose that Heinrich feels that he is living an artificial kind of life and

1 Salb eine Rirche, halb ein Rönigsichloft. Of. l. 1789 ff. "Wie, ohne beine Kraft, gelange mir's, den hochgeturnten Bau des Werkes, das ich will, in fich zu faben, zu grunden, hoch in einsamfreie Luft zur Sonnennaghe seinen Unauf zu heben. ?!"
—L. 1525. zu eimem neuen Tempel neuen Grund !—L. 1530, Glodenspiel,

NOTES 203

sighs to return to the time when the Sun as the source of light, heat, and life was actually worshipped. As Schneidewin says (p. 47): Heinrich has gotten some of the feeling of the ancient Aryans towards Indra and the Sun. According to his philosophy, humanity is no longer to concern itself with such fundamental principles as religion, substance, idea, etc., but is to go back to the simple feeling of thankfulness towards the Sun such as was felt by the ancients and exhibited in the Vedas.

2415. arcin, 'weep.'

2416. ihren golbnen Arm, 'The Sun stretches forth its golden rays like arms.'

2418. Bei Beiten wirft bu bas merten.

2422. will ich, ein Siedler, fürder einsam hausen, 'I will dwell on lonely, a settler, who neither rules nor serves.'

2423

Das glaub ich nicht.

2425

Was bu da broben suchst, ist ganz was anders.

Ran weiß wohl bies und jenes.

Sie waren bir auf ben Fersen, nicht wahr? Ja, ja! Wenn's gilt bas leichte Leben zu jagen und zu treiben,

bann find die Menschen Wölfe. Aber gilt's ben Tob zu besteben, bann find fie eine Beerde Schafe,

2430 in bie ber Bolf gesprungen ift. Go ift's.

Die hirten, die fie haben — D Jammer nein! — bas find erft Rerle, bas; bie schreien boch immer: "reißt aus! reißt aus!" und heben mit ben hunden,

nicht etwa ben Bolf — nein: ihre eignen Schafe 2435 bem Bolfe in ben offnen Racen binein.

Biel besser wie die andern bist bu auch nicht: bas leichte Leben hast bu auch gejagt und bestanden hast bu ben Tob so mutig nicht.

2442. und ber eignen Glode, 'and surrendered so helplessly to my own bell, to the voice which I myself had given it.'

2450. muft' id, 'I ought to have destroyed the bell which I had created rather than that I should break down before it.'

2452 Borüber ift eben vorüber, und aus ift aus:

1 Wenn's gilt das leichte Leben zu jagen und zu treiben, 'When it is a question of pursuing the life that is least difficult,'

so for me.'

auf beine boben wirft bu nimmermehr fteigen. Dan fann bir bas fagen: bu marft ein geraber Sprofi, 2455 ftart, jeboch nicht ftarf genug. Du marft berufen, boch nur marft bu fein Ausermählter. Romm ber und fete bich! Romm ber und fete bich! Bas bu fuchft, bas ift beileibe nicht ein baufden Afche. 2460 Wer lebt, fucht bas Leben! und ich fage bir: ba broben finbest bu's nie und nimmermehr. 2463 Das wirft bu auch. Wenn einer aufgeflogen ift wie bu, fo ine Licht binein wie bu, 2465 und fällt bernach, ber muß auch gerichmettern. 2467 Du bift am Enbe! 2473. Radglanz des verlorenen Lichts, 'after-glow of the lost light.' Wen benn willft bu feben ? 2474 2475 Du haft einen Bunfch: ben thu - und es ift bein letter. 2477 Du follft fie wieberfeben. 2480. Einst war in. That was at the time of the accident to him and to the bell. 2485. mit einem Mal, 'suddenly.' 2487 Das ift vorbei. Die Laften find ju fcmer; bie bich niebergieben, und beine Toten find bir ju machtig, bu bezwingst fle nicht .-2490 Pag auf! brei Glafer ftelle ich auf ben Tifch: ind eine, ba gieß ich weißen - roten Wein gieß ich in bas anbere-gelben Wein in bas lette. Trinfft bu bas erfte aus, fo fommt noch einmal in bich bie alte Rraft. Trinfft bu bas zweite, 2495 fpurft bu jum letten Dal ben lichten Beift, ber bich verlaffen bat. Wer aber erft bie beiben Glafer ausgetrunfen bat, muß nachber auch bas lette trinfen. Er muß, bab ich gefagt! verfteb mich recht. 2501. gan; miffend, 'knowing fully as never before.' 2502. Smidialsfünderin, 'thou art the herald of fate.' 2505. Frift, 'respite.'—unnüglich nur nicht mir, 'useless, only not

- 2509. (a viele Tage lebt' id, 'I have lived so many days, but this one, which is the first real day for me, is not to be mine.'
- 2512. Gin buntler Eropfen. These lines must be explained by the action on the stage.
- 2517. Beingelag, 'The carousal, to which God has invited us in this world, would be too wretched and, methinks, hardly worthy of You, sublime Host.'
- 2521. Stage direction.—offenes Gaar, 'her hair hangs free and loose.'
- 2522. mutterfeelenallein, a strengthened form of mutterallein, which means 'solitary as an unborn child.'
  - 2525. Die Böglein reifen, 'the birds migrate.'
  - 2526. Saidefener, 'the fires on the heather burn unmolested.'
  - 2530. permunichene, 'bewitched.'
  - 2549. 36 mußte nicht, 'I hardly think so.'
  - 2557. erlöfe mich, 'save me.'
- 2563. Dort—ben Bener bort. When Heinrich finds all his efforts to compel Rautendelein to recognize him useless, in his desperation he begs for the last of the goblets in order that he may finish the terrible scene and die. Frenzied he calls upon his wife Magda.
- 2567. laß die Zoten ruhen, 'Do not disturb the dead' (referring to Magda).
- 2580. Dani. Heinrich thanks his former mistress for her final recognition and display of affection implied in her wild embrace.
- 2582. Die Sonne. This is the real Sun which is rising and drives away the long night,
- The play leaves the reader uninformed concerning the fate of Rautendelein. However, according to the stage traditions, which, it is safe to assume, are the result of suggestions by Hauptmann himself, Rautendelein is made to descend again into the well. Still the human part of Rautendelein dies just as surely as Heinrich.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

• • 

|   |   |   |  | •               |
|---|---|---|--|-----------------|
| • |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  |                 |
|   |   |   |  | 1               |
|   |   |   |  | ;               |
|   |   |   |  | 1               |
|   |   |   |  |                 |
|   | • |   |  | !               |
|   |   |   |  | :               |
|   |   | , |  | i               |
|   |   | · |  | <br> -<br> <br> |
|   |   |   |  | <br> <br>       |

W.S.M. Jone, 1900, p. 174. Paat. mondshafte. Juni, 1900, p.



